

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## 312 N. 44



RCP.G. 10 90011) EP 744 A. 26





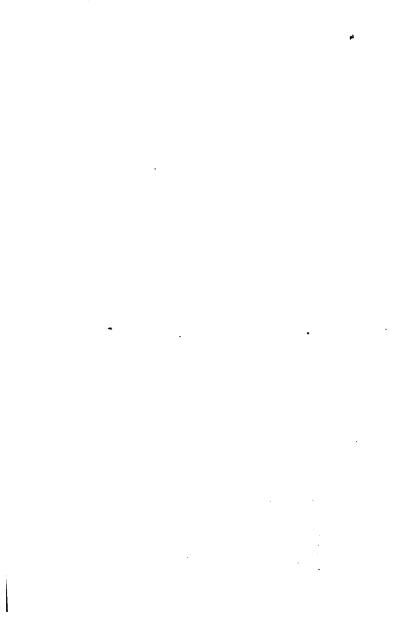

## Schiller's

# Werke.

Erste illustrirte Ausgabe,

mit erlanternden Sinleitungen.

Erffer Band.

Gedichte.

Berlin,

G. Grote'iche Berlagebuchhanblung. 1871,

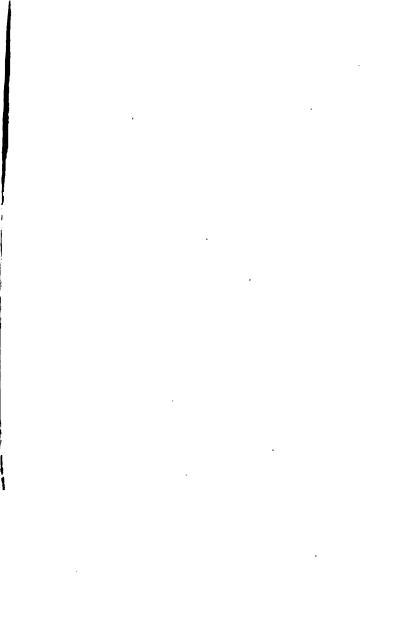



# Gedichte

pon

### Shiller.

Mit Zeichnungen bon C. Schlesinger n. J., in Folz geschnitten bon B. Brend'umour, und einer Sinleitung bon Enstub Wendt.

Bweite Auflage.

Berlin,

G. Grote'iche Berlagebuchhanblung. 1871.



Hach ber Eintheilung, welche Schiller selbst ber Sammlung seiner Gebichte zu Grunde legte, als er sie 1800 und bann 1803 bei Erusius in Leipzig druden ließ, erschienen dieselben in ben zuerst von Körner besorgten Cotta'schen Ausgaben in drei Bücher getbeilt.

Das erfte umfaßt bie Dichtungen ber erften Periode bis jum Jahre 1787, wo Schiller Stuttgart verließ. Biele find jebenfalls auf ber Karleichule entftanben, alle geben Beugnig von ber trüben Gabrung, in ber fich bes Dichters Inneres bamals befanb. Jahre lang hatte sich ber feurig empfindende und für Freiheit begeisterte Jungling bem Jode einer tyrannischen Erziehung fügen muffen, fein für bas Eble leicht entzunbbares Gemuth mar gur officiellen Beuchelei gezwungen worden. Man hatte ihm bas feiner Indivibuglitat wenig entsprechende medicinische Studium aufgenöthigt, und mahrend feine gange Seele banach verlangte, an bem Ringen und Streben feiner Zeit theilzunehmen, fab er fich mit einer Schaar von Altersaenoffen burch fünftliche Schranken von ber Welt ausgeschloffen; nur burch bie Bucher erhielt er Runbe von ihr. Rein Bunber, wenn feine Anschauungen unklar blieben, wenn feine Empfindungen von franthafter Ueberspanntheit ergriffen wurden. Die Gefahr lag bei ibm um fo naber, ale ihm ber Sang jum fpeculativen Grubeln angeboren und seine Phantasie von Natur nur zu geneigt war, ihn ine Schrantenlofe fortzureißen.

Kein Gegensat bewegte in jener Zeit die Gemuther so tief, als ber zwischen der Natur und den wirklichen Zuständen. Die Lehren 3. 3. Rousseau's hatten auch auf der Karlsschule begeisterte Zustimmung gefunden, und wie lebhaft Schiller ben frangofischen Phis losophen bewunderte, beweist fein Gedicht auf ihn, welches ursprüngslich noch viel länger und viel überschwänglicher war.

Beiche Empfindsamkeit war ohnehin in Deutschland verbreitet genug; Rlopftode thranenreiche und ftete ine Unenbliche ichweifende Gefühlsschwärmerei erregte aller Orten bie Begeifterung ber Jugend. Bett warb aus ber unbestimmten Sehnsucht ein entschiebenes Streben; man trachtete bie Buftanbe ber Wirklichkeit mit ben Traumen ber Phantafie möglichst in Ginklang zu seten. Man erkannte, bağ jene Sentimentalität zugleich Schwäche mar; man suchte beghalb ben Cultus ber naturwüchfigen Rraft an ihre Stelle ju feten, und bie Rraft follte fich vor Allem in ber Zerftörung aller bestehenben unnatürlichen Verbaltnisse bekunden. Man wurde aber, indem man fich in das Gegentheil flüchtete, die allzugroße Weichbeit des Empfinbens nicht los, und aus beiben Elementen entstand ein wenig erfreuliches Gemisch. In ben Angriffen auf die bamaligen politischen und focialen Berhaltniffe lag Berechtigtes, aber junachft gefiel man fich in arger Uebertreibung. Man wollte gur Natur gurud; aber nur da fab man Natur, wo bie Sinnlichkeit entfesselt war. empfand bie Ralte und Unfruchtbarteit ber abstracten Gelehrsamfeit; beghalb meinte man nun, alles geistige Leben aus der Materie ableiten zu muffen, und zu biefem Zwede tonnte Schiller auch feine medicinischen Renntnisse verwerthen. Jene Kraftgenies fühlten fich von ben gefünstelten, unfreien Formen ber Zeit eingeengt und wünschten einen völlig roben, jeber Bilbung feindlichen Naturzuftand, ben fie ale ein ibpllisches Parabies erfehnten, an ihre Stelle gu feten. Sie hatten ihre Freude baran, bem vielfach ceremoniofen, gezwungenen Ton, ber in ben gebilbeten Ständen berrichte. mit brutaler Derbheit ine Geficht ju ichlagen und ihre Berachtung gegen alle berrichende Auctorität in ben ftärtsten Ausbruden, oft gerabezu conisch an ben Tag zu legen. - Aus biesem Charafter ber so= genannten Sturm = und Drangperiode unferer Litteratur erklart fich auch Schillers Dichtweise in feiner erften Beriobe. Mit Ausnahme ber in den Räubern icon enthaltenen Gedichte maren die übrigen zuerft in ber für 1782 von Schiller in Stuttgart herausgegebenen Anthologie, einer Art Musenalmanach, veröffentlicht. Er hat bie-

felben amar in ben späteren Ausgaben vielfach gesichtet, beschnitten, umgearbeitet, aber noch immer find fie Zeugnisse eines unerfreulichen Seelenauftands. Raum ein einziges (etwa bas befannte Lieb an ben Frühling ausgenommen) ift frei von untlaren Stellen; überall zeigt fich bas Saschen nach Effect um jeben Breis in ben bochtonenden, oft ans Lächerliche ftreifenden Ausbruden; oft ift es wirklich nur ein feierlicher Wortklang, ber gur Babl eines Ausbrude bestimmt zu haben icheint (wie feltsam macht fich zum Beisviel ber Zaubrer Philabelphia in Laura am Rlavier!). werden immer nur ben größten Dingen entnommen. Zwischen fliegenden Sonnen, rollenden Bolen, ichwimmenden Blaneten, in Barabiefesfernen ober im bollifden Chaos, im unenblichen Beltall, ber ichweigenben Ewigkeit bewegt fich bes Dichters Phantafie mit Borliebe. Man sieht, ihn treibt nicht mahre und natürliche, son= bern fünftlich und gewaltsam gesteigerte Empfindung. ber Liebe werben zur wuthenben, rafenben Bolluft, bie Ruffe muffen lobern, von parabiefifchem Fühlen begleitet fein, ber Schmerz und ber Born bonnern, die Todtenklage wird ein Gebeul, die Gilberloden bes hinter bem Sarge bergebenben Greifes baumen fich u. f. w. Die Berangiehung ber Mythologie bient fast nirgends ber Rlarbeit bes Gebankens, oft hat augenscheinlich ber bloge Rlang ber grie= dischen Worte ben Dichter bagu getrieben. Daber begegnen wir fo oft bem Rozytos, ber Aurora, ber Luna, Flora und Fortuna; um auszubruden, bag alle Zeit in ber Ewigfeit fcwinde, lagt Schiller bie Senfe bes Saturn, ber als Rronos jum Gott ber Zeit gemacht wird, gerbrechen u. f. w.

Auch original ist hier nicht viel; oft glaubt man ben Ton irgend eines andern Dichters wiederzuerkennen. So würde man sich schwerzlich wundern, wenn man die Größe der Welt unter Klopstocks Oben fände, so sehr wiederholt sie dessen formloses, stets ins Unsendliche sich verlierendes Pathos. Bor allem aber klingen einzelne dieser Gedichte (noch mehr war es bei den später fortgelassenen der Fall) an Biltgers Ton an. Der Triumph der Liebe mit seinem fünsmal wiederkehrenden Refrain ist eine Nachahmung von dessen Nachtseier der Benus, während diese dem lateinischen pervigilium Veneris nachgebildet war. Die renommistische Derbheit und gesuchte

Bollethumlichteit im Grafen Cherhard erinnert lebhaft an Burgers Bantelfangermanier.

Am unerquidlichsten sind die an Laura gerichteten Gesänge. In ihnen ist auch nicht eine Spur innig natürlicher Empsindung; Alles ist geschraubt und ercentrisch, überall blidt zuchtlose Sinnlichsfeit durch die hohlen Phrasen. Auch scheint des Dichters Berhältniß zu der verwittweten Hauptmann Bischer, die er als seine Laura seierte, keineswegs ein besonders poetisches gewesen zu sein. Sie war weder geistreich noch schon noch tugendhaft. Im Jahre 1785, als Schiller längst fort war, ist sie mit einem abelichen Karlsschüler durchaegangen.

Erop aller Schwächen aber, welche Schiller felbft fpater an feinen Jugendgebichten tabelte (er nennt fie wilbe Producte eines jugend= lichen Dilettantismus, unfichere Berfuche einer anfangenben Runft und eines mit fich felbft noch nicht einigen Gefchmads), verrathen fie boch auch bereits die ungewöhnlichen Seiten in feiner Ratur. Es ift noch teine harmonie barin, aber es ift wenigstens eine ge= wiffe Große in ben Gemalben, welche er por une aufrollt. Erschütternbe, namentlich bas Schmergliche, weiß er jum Theil hochft wirtfam barzuftellen. In ber Leichenphantafie, ber Glegie auf ben Tob eines Junglings, in ber Rinbesmörberin find neben allem Schwulft und neben einer gewissen Graufamteit Büge von ergreifender Bahrheit und tiefer Empfindung. Schlacht zeigt bes Dichters Blid für bas Erhabene, Gewaltige, in unzweibeutigster Beife. Man erkennt icon beutlich feine große Begabung für bas Dramatische. Auch seine Reigung, scharfe Contrafte nebeneinander ju ftellen, läßt fich bis in biefe Zeit jurud= verfolgen. So in ben meisten ber angeführten Gebichte; so in bem Flüchtlinge, wo erft bie gange herrlichkeit eines Frühlingsmorgens gefeiert wird, um barauf bie Bergweiflung bes Ungludlichen nur um so schneibenber wirken zu laffen. Auch bie Reigung, bie Ibeale ber Poefie im Massischen Alterthum zu suchen, fündigt fich bereits Elpfium fcilbert bie Wonne ber Seligen, aber gugleich bes Dichtere Sehnsucht nach reinem, ungetrübtem Frieben; ein Begenftud bilbet bie Gruppe aus bem Cartarus. Bettor in bem befannten Bechselgesange foll ein Borbild ibealer Belbengröße fein.

Enblich aber enthullen einige bieser Gebichte bereits Schillers Besiäbigung jum philosophischen, lehrhaften Dichter, und biese bilben zugleich die Brude zu ben Erzeugnissen ber späteren Perioden.

Denn gerade bie Berbinbung bes Dichters mit bem Denker brudt Schillers Gebichten ihr eigenthumliches Geprage auf. Schon ber Jüngling fand in ber Welt ber Ibeen eine Zuflucht, wenn ihm bie Migverhaltniffe ber wirklichen Welt unerträglich wurden. Der Mann aber machte fich vollends barin beimisch, und taum einem zweiten Deutschen ift es so wie ihm gelungen, ben Gebanten mit ber Bhantafie, tieffinnige Betrachtung über bie bochften und würdigften Gegenstände mit feelenvoller Empfindung zu vermählen. Gben baburch ist er so populär geworden. Denn die Reigung zu speculativem Tieffinn ift einmal bem beutschen Geifte eigen und ben Bertehr mit ber Welt ber Ibeen läßt fich unfer Bolt nicht rauben. Aber unendlich wichtig ift es, daß die Speculation fich nicht in unfruchtbare Ginoben verliere, sonbern bag energische Anregung bes Gefühle und Billene ftete ben Gebanten mit bem wirklichen Leben in Zusammenhang halte. Es ift nimmermehr ein mußiges und vergebliches Thun, mit allgemeinen Ibeen zu verkehren. Aber sie muffen mit voller Barme erfaßt und in ihren Confequengen binein verfolgt, es muß aus ihnen auch ein bauernber Gewinn für bas sittliche Handeln geschöpft werben. Ift bies bei einem Dichter wie bei Schiller ber Rall, bann wird fich auch feine Boefie ftete an ben gangen Menschen wenden, ber Dichter aber wird nothwendig in gewiffem Sinne jugleich jum Rebner. Denn es ift ihm ein ernftes Anliegen, von der Burbe und Wahrheit feiner Lehren zu überzeugen und die Bergen bafür ju begeistern. Daber ftammt benn auch ber thetorische Charafter in Schillers Dichtungen. Gine wirkliche Beeinträchtigung ber Boefie wird baburch nur ba entstehen, wo ent= weber ber Gebanke noch nicht zu voller Rlarbeit burchgebrungen ift, ober wo man an allzugroßem Wortreichthum, an ber Wiebertehr gewiffer Lieblingsgebanten und Lieblingsausbrude bes Dichters merkt, bag bie sonst so marme Empfindung einer gewissen Ralte gewichen ift.

Den Reigen seiner philosophischen Gebichte eröffnen einige Berse über bie Freundschaft, welche in die Briefe awischen Julius und

Rafael aufgenommen find, beren Gebankengang benn auch bie befte Erlauterung bazu bietet. Man fieht baraus, baf Schiller mit ben driftlichen Glaubensvorftellungen ichon bamale gebrochen, bag ibn bie Aufklärung bes Jahrhunderts mit ergriffen hatte. Aber er blieb nicht babei ftehn. Er errichtete fich an ber Stelle bes gertrummerten Rinberglaubens ein eignes Gebankengebaube, und barin fant alles basjenige eine Stelle, mas ihm bie Seele bisber geläutert und erhoben batte. Etwas unbestimmt und allgemein sind freilich bie Grundzüge biefer Philosophie noch; aber fie zeigen bie Grofartigfeit ber pantheistischen Weltanschauung ohne beren Ralte. Die fcwunghaftesten Stellen, und so auch jene Strophen, find ein begeisterter hymnus auf die Liebe und Freundschaft, meift etwas ichwarmerifch, auch im Ausbrucke überlaben. Aber man fühlt fofort, bag es bier bem Schriftsteller beiliger Ernft ift, bag er jebe Unwandlung frivoler Empfindung fern gehalten bat, baß fein Enthufiasmus mächtiger ift, als bie trübe Leibenschaft in anbern gleichzeitigen Producten. In gang verwandten Gebankentreisen bewegt fich ber Schluß bes Triumphe ber Liebe. - Bollende fortreißend ift biefe Begeisterung in bem Liebe, welches bie Gebichte ber zweiten Beriobe eröffnet. Im Jahre 1785, als Schiller bereits feine Mannheimer Zeit hinter fich hatte, als ber Freundesbund mit dem vortrefflichen Körner geschlossen war, bichtete er mabrent feines Aufenthalts in Gohlis bei Leipzig bas Lieb an bie Freube. Es ericbien nebft bem junachft folgen= ben Gebichte querft im zweiten Befte ber von Schiller in Mannheim begründeten rheinischen Thalia. In bem jubelnden Gefühle bes Blude, bas Liebe und Freundschaft bem Dichter erschloffen hatte, in bithprambifchem Schwunge gibt er bier benfelben 3been einen Ausbrud, welche langft im Mittelpuntte feiner philosophischen Un= schauungen fanben, und ber unenbliche Liebesbrang feines Innern, bie Begeifterung für bie ebelften und bochften Guter bes Menfchen, rebet in einer Sprache, bie une noch beute zu entzünden und zu erheben vermag. Dber mare es fonft möglich gewesen, bag ein Beethoven in biefem Tert ben beften Ausbrud für biejenigen Em= pfinbungen fanb, ju benen fich feine größte Symphonie in ihrem letten Sate aufschwingen follte? - Unter ben übrigen Gebichten biefer Beriobe erinnert ber Rampf ober bie Freigeifterei ber

Leibenschaft nach bem ursprünglichen Titel an bie Empfinbunges weise ber porhergegangenen Jahre. Des Dichters Geliebte hat sich - biefe Situation liegt ju Grunbe - einem anbern Manne vermablt, ben fie nicht liebt; also eine Lage, wie fie Don Carlos bramatisch behandelt. Aber es ift schwer zu entscheiben, ob, wie bort, bas Berhaltniß ju Charlotte von Ralb ober, wie hoffmeifter meinte, bie Reigung zu Margarethe Schwan in bem Gebichte bar-Wichtiger für Schillers fittliche Anschauungen ift bie geftellt ift. Resignation. Sier zeigt fich, bag ber Dichter jene trube Bermengung von Sinnlichkeit und Enthusiasmus, welche feine Jugend gefährbete, überwunden bat. Es ift wieder eine Entgegensetung von zwei Richtungen, beren Unversöhnlichkeit er hier behauptet. fich ber Tugend weißt, ber muß ein für alle Mal bem Anspruche auf Glud entfagen; wer an die bobere Belt glaubt, ber foll nicht genießen wollen, benn eben in jenem Glauben bat er feinen Lohn babin, und feine Biebervergeltung in einem jenseitigen Leben kann bieg. Berhaltnig anbern. Langft ift bemertt worben, bag Schiller bier benfelben ethischen Grundgebanten ausspricht, von welchem faft gleichzeitig Kants Philosophie ausging. Aber so ganz Unrecht hatte 28. v. humbolbt boch wohl nicht, wenn er in ber Beife, wie ber= felbe ausgesprochen ift, bie "vorübergebende Stimmung eines leiben= schaftlich bewegten Gemuthe" erfennen will. Gin niebergebrudter, faft verzweifelnber Seelenzustand verrath fich jebenfalls in bem Gebichte. Run fteht freilich über jebem Zweifel, bag Schiller in ber Beit feiner Reife von fich und anbern ftete bie unbedingte Anertennung bes Sittengesetes forberte; bag er, wo bieß irgend in Frage tam, jebe Rudficht auf Glud und Genug verbannt miffen wollte; bag ihm in biefem Sinne bes Lebens innerfter Rern berbe fchien. Aber man foll boch auch nie vergeffen, bag es fein unausgesetztes Streben murbe, biefen moralifchen Rigorismus ju überminden und burch die Runft ein Gebiet ju erfcbliegen, wo Sinnenglud und Seelenfrieben neben einanber befteben fonnen. Wenn also bie Refignation in einer hinficht icon Schillere fittliches Glaubenebetennt= nig enthält, fo lägt boch bie ichneibenbe Scharfe, mit welcher bie Gegensate ohne jede Bermittlung nebeneinander geftellt find, auf eine fpater mehr und mehr übermunbene Diffonang in bes Dichters

Seele foliegen. - Balb fant ein neues Ibeal por feinem Innern. bas er junachft freilich ale ein für immer entschwundenes ansah. Die Götter Griechenlande (querft im Merfur von 1788 gebrudt) feiern bas Blüthenalter ber Menschheit, wo fich Natur und Sitte, Beroismus und ibyllischer Frieden, Bahrheit und Dichtung, Sinn= lichkeit und Religion noch nicht getrennt hatten. Roch ift es bem Dichter nicht aufgegangen, wie biefe Gegensäte auch in unfrer Zeit fich verfohnen laffen. Aber es find boch bereits an bem Bellenen= thum biejenigen Seiten erfannt, vermöge beren es eine unersetliche Ergangung ber mobernen Bilbung ju werben vermag. In biefem Sinne fprechen fich nun bie Runftler (querft im Marghefte bes Merkur von 1789) fehr eingehend aus. Es war eine wichtige Epoche in bes Dichters Leben, in welcher bie beiben lettgenannten Gebichte entstanden. Sein Interesse hatte fich ber Geschichte quaemanbt; er wurde Professor in Jena, in bem Bunde mit Charlotte von Lenge= felb fand er bauernbes bausliches Glud. Gemeinsam mit ber Braut batte er aus Uebersetzungen bie Bekanntichaft ber griechischen Litte= ratur. namentlich bes homer gemacht, und ben mächtigen Ginbrud, ben er bavon empfand, brachte er nun mit ben philosophischen Ibeen ausammen, welche ihm bie Beschäftigung mit ber Universal= geschichte auführte. Un ber Reige bes Jahrhunderts fragt er fich. was benn hauptfächlich bie Menscheit zu ber gegenwärtigen boben Stufe ber Bilbung geleitet habe. Er antwortet: bie Runft, und fie ist augleich bas bem Menschen am meisten Eigenthumliche. Denn bas Wiffen theilt er mit ber Gottheit, technische Fertigkeiten mit niedriger organifirten Wefen. "Der Inhalt bes Gebichts fei", fo schrieb er felbst an Rorner, als er ihm bas fertige Werk sandte, "baß bie Runft zwischen ber Sinnlichkeit und Beiftigfeit bes Menfchen bas Bindungsglied ausmache, bag fie bie Sinnenwelt burch geistige Täuschung veredele und ben Beift rudwärts zu ber Sinnenwelt einlade." Er weist nach, wie die Freude am Schonen in bes Menschen Bruft zuerst ben Trieb nach Erkenntniß gewedt, ibm bie bochften Gebeimniffe offenbart habe, ebe fie noch ber Berftand au faffen vermochte. Die Begeisterung für bas Schone, genährt burch fünftlerisches Schaffen, vermag une über unfre Endlichkeit und Binfälligkeit zu erheben. Sie ift zugleich eine Lehrerin ber Sittlichkeit.

benn sie befreit von der sinnlichen Begier, indem sie das Wohlsgesallen vom Stoffe auf die schöne Form wendet; sie weckt die Liebe zum Guten und lehrt das Geset aus freier Neigung ersüllen. Dieß aber gibt zugleich dem Künstler seine Weihe. — Die Beispiele, an denen er den Gedanken im Einzelnen durchsührt, lieserte dem Dichter die Geschichte des kunsksinnigken aller Böller, der Griechen. Eine begeisterte Schilderung wird uns von ihrer Entwickelung entworsen, mit Recht die Humanität der Neuzeit historisch auf das Wiedersetwachen der griechischen Kunst und Wissenschaft in Italien zurückzgesührt und die eigentliche Bollendung alles bessen, was der Denker und Gelehrten Forschung erringe, davon erwartet, daß alle ihre Ergebnisse schließlich zum Kunstwerke geabelt, also in ihrer Harmonie und in ihrem innern Zusammenhange dargestellt werden. Mit der berühmten Anrede an die Künstler, in deren Hand der Wenscheit Würde gegeben sei, schließt die Dichtung.

Somit hatte Schiller am Schluffe feiner zweiten Lebensperiove biejenigen Gebanken ergriffen, welche ihn junachst vorzugeweise beschäftigen follten. Es folgt eine fechejabrige Baufe in feinem poetischen Schaffen. Bahrend berfelben begann er feine Thatigkeit als Professor in Jena, hielt historische und balb auch, seiner Neigung folgend, afthetische Borlefungen. Die letteren veranlagten ihn jum Studium ber Rant'ichen Philosophie, und bavon gaben feine philo: sophischen Auffate Zeugniß. Im Jahre 1791 befiel ihn aber auch querft bas Bruftleiben, mit bem er von ba an bis ju feinem Tobe zu fampfen hatte. Bur Erholung überfette er, ba ihm ftrengere Arbeiten untersagt waren, bas zweite und vierte Buch ber Aeneide bes Birail. Sie erschien in ber neuen Thalia, welche 1792 auf bie ältere rheinische Thalia gefolgt war. Bur Wahl bes iambischen Metrums hatte ihn eine munbliche Berabrebung mit Burger bestimmt. Die Nachahmung ber antiken Bersmaße hat Schiller in jener Zeit überhaupt noch nicht versucht; fie ichienen ihm bamals noch bem beutschen Ibiom zu widerstreben. Uebrigens zeigt feine Uebersetung eine bewundernswerthe Gewalt über die Sprache; fie lieft fich wie ein beutsches Gebicht und entspricht völlig ihrem Zwede, benjenigen ben Birgil zu erseten, bie ihn in ber Ursprache nicht zu lefen vermöchten. Es folgen bann afthetische Abhandlungen, nament=

lich über Unmuth und Burbe, bie Begrundung ber horen, bie Befanntichaft mit Goethe. Die große Anregung, welche er bierburch empfing, führte ibn wieber jur Boefie jurud. Bunachst fcbließt fich fein bichterisches Schaffen gang an die Ergebniffe ber philosophischen Studien an. Ibeal und Leben (urfprünglich bas Reich ber Schatten benannt) führt ben Gebanten ber Runftler weiter. In biefen waren die Ibeen, welche die Briefe über die afthetifche Erziehung bes Menfchengeschlechts weiter entwidelten, bereits enthalten gewesen, wenn auch in etwas breiter, sich mehrsach wiederholender, nicht immer flarer Faffung. Im Bangen fann man ben Bebanten jenes früheren Gebichts bie Buftimmung nicht verfagen. Jest erscheinen fie in ber profaischen Schrift in mancher Sinficht gesteigert. felbft auf bie Spite getrieben. Dennoch bleiben bie Briefe ein epochemachendes Werk und verbienen in vielen Beziehungen noch immer beherzigt zu werben. Mag man immerhin behaupten, daß bie afthetische Erziehung keineswegs bie einzige ift, bag auch in ber Geschichte bie Runftbluthe jum Theil Folge, nicht Beranlaffung politischer Freiheit und Größe war ober boch meist mit bieser in Wechselwirfung ftanb, so ift es boch für Schillers eigne Entwidelung bezeichnend, wie ernft und boch er es mit seiner Runft nahm, und wie unzertrennbar ibm bie sittliche Anregung und bie Poesie maren. Aber man kann noch mehr behaupten. Es bleibt auch für ben Entwidelungsagng bes beutschen Bolts unbestreitbar, bag bier ber nationale Fortschritt erst burch die innere Wiedergeburt in Philofopbie und Dichtfunft porbereitet werben mußte. Der Grund lieat in ber oben icon berührten Gigenthumlichkeit unfere Bolle, welches nun einmal aus bem ibeglen Leben bie Antriebe für feine Willens= richtung und für feine politischen Bestrebungen empfangen muß. Jeboch auch wer hiervon absehn und geltend machen wollte, bag es außer ber Bilbung bes Geschmads noch anbre eben fo wichtige Mittel ber Erziehung für bas Bolt und für ben Ginzelnen gebe. wird zugestehn muffen, bag jene unter allen Umftanden ein nothwendiges Blied jedes wirklichen Fortschritts bleibt. Die von Schiller immer von Neuem vorgetragene Argumentation - bak nur berjenige mahrhaft frei fei, ber bas Gute aus freier Reigung thue, bag aber freie Reigung nur ba entstehn tonne, wo bas Sittengefet

nicht mit Ertöbtung ber Sinnlichkeit verbunden fei, und bag ber Mensch ber letteren herr werbe, indem er fich über ben blogen Stoff zur Form erhebe, seine Phantafie am ichonen Scheine erfreue, bag mithin bie afthetische Erziehung zu wirklich liberaler Bilbung bes Gemuthe unentbehrlich sei - biese Argumentation behauptet ihre Geltung gegen jeben Einwand, und fie ift zugleich so wichtig und fo fruchtbar, bag man Schillers marme Begeisterung für fie recht wohl versteben kann. Freilich hat er in Ibeal und Leben wieber seiner Reigung jum Contrafte alljusehr nachgegeben; es fceint, als ob gar feine Berbindung möglich fei zwischen bem wirklichen leben, wo wir Sklaven ber Sinnlichkeit und ber Angft bee Irbifchen unterworfen find, und zwischen jenem hobern Reiche bes 3beals, "wo die reinen Formen wohnen". In ber That ift Schillers gange Beltanichauung in biefer hinficht nicht frei von einer gewissen Gin= Aber mehr ober weniger war fie ihm mit feinem gangen Beitalter gemeinsam. Die wirklichen Buftanbe boten eben ben großen Beiftern bes beutschen Bolts ju wenig; beghalb suchten fie einen Erfat für bie Büter, welche ihre Gegenwart ihnen versagte, in einer ibealen Welt. Man lefe nur bie Sanger ber Borwelt, um fich ju überzeitgen, bag ber Dichter fich biefes inneren Bufammenhangs bewußt mar. Man ging fo weit, ben Stoff ber Boefie überhaupt für gleichgültig zu erklaren und die schone Form ohne Rücksicht auf ben Inhalt als allein wichtig anzusehn. Deghalb versentte man fich auch fo gang in bie Borftellungen ber alten Griechen, nahm ihre Berearten wieber auf (auch Schiller bebiente fich feit 1795 mit Bor= liebe bes herameters und bes elegischen Bersmaßes) und verfinn= lichte die eignen Ibeen burch die Bilber ihrer Mythologie. badurch an Formvollenbung gewonnen war, ging an echter Boltsthumlichfeit verloren. So find auch viele von Schillers Gebichten nicht ins Bolt gebrungen; taum eines weniger als Ibeal und Leben. Denn bier ift nicht nur ber Ausbruck voll von Bilbern aus ber antiten Welt, auch ber Grundgebante wird nur verständlich burch bie eigenthumliche Richtung unserer classischen Zeit auf ein Ibeal, welches ber wirklichen Gegenwart fremb gegenüberstanb. Aber im Bangen find es nur wenige Gebichte, von benen man bies behaupten muß. Des Dichters Größe bewährte fich gerabe barin, bag er nicht

einseitig in feiner Theorie befangen blieb und vorzugeweise biejenigen Gegenstände bichterijch gestaltete, welche burch ihren Gehalt allgemeines Intereffe für seine Zeit und sein Bolt hatten. barin 3. B. gewinnt er unfre lebenbigfte Sympathie, wenn er bie Runft und por allem bie Dichtfunft wegen ihrer verebelnben Gewalt über bas Gemuth preift, wenn er ihr bie Aufgabe ftellt, bie Denichen wieder zur Ratur zurudzuführen. Dieß wird ausgeführt in ber Macht bes Gefanges. Der Tang verherrlicht "bes Wohllauts mächtige Gottheit". Begafus im Joche aber und bie Thei: lung ber Erbe, ebenfalls Gedichte bes Jahres 1795, weisen barauf bin, bag bas Reich bes Dichters nicht von biefer Welt ift. Unter ben Erzeugniffen bes folgenben Sahres gebort bas Dabchen aus ber Frembe in biefen Gebantentreis, mabrend bie Rlage ber Ceres in die griechische Mythe einen Ginn legt, ber wieber mit Ibeal und Leben verwandt ift. Bei ber Gehnfucht ber Ceres nach ihrer Tochter follen wir an bas unauslöschliche Berlangen benten, welches in der Tiefe ber Menschenbruft nach ber ewigen, über alles Irbifche erhabenen Wahrheit glüht, und wie bort bie Blumen für bie trauernde Mutter bas Binbeglied find amischen bem Reiche bes Tages und ber ernften Beifterwelt, fo foll fur une bie Schonbeit ben Uebergang bilben bom Sinnlichen jum rein Beiftigen. bem Schonen haben wir die unmittelbare Gewißheit, baf es ein höheres, unvergängliches Dasein überhaupt gibt; bas Schone ift feine Offenbarung. Denn die unverhüllte Wahrheit vermag fein fterbliches Muge zu ichauen (bas verichleierte Bilb von Sais).

Einige andre Gedichte berselben Zeit knüpfen an diesenigen Ibeen an, welche ber Aufsatz über Anmuth und Bürde entwickelt hatte. Schiller hatte darin nachgewiesen, wie wichtig es sei, daß die Ersfüllung des Sittengesetzes nicht bloß Sache des Zwangs, sondern des freien Billens werde; er sah da Anmuth, wo die dem Guten zusgewandte Neigung in schöner Ausbrucksweise zu Tage kommt; ihm war also Anmuth Schönheit unter dem Einslusse der Freiheit. Wenn dieselbe zu einem Charakterzuge geworden ist, so legen wir solchem Menschen eine schöne Seele bei, und während der Mann auf den Kamps gegen widerstrebende Elemente angewiesen ist und vorzugssweise Würde beweisen soll, ist die schöne Seele mehr bei den Frauen

angutreffen. Bon biefen Gefichtspunften aus ftellt bie Burbe ber Frauen beibe einander gegenüber, mabrend bie Gefchlechter finnig ausführen, wie fich biefe gegenseitig ergangen. hierhin gebort auch bie Dacht bes Beibes (1796), fowie manche ber Kenien. Das Schöne und bas Erhabene feiert ein anbres Bebicht im Unichluß an ben Auffat über bas Erhabene als bie Rührer bes Leben 8. - Die lette feiner größeren philosophischen Schriften vom Jahre 1795 ift bie über naive und fentimentalische Dichtung. wird barin die objective Dichtweise bes Alterthums mit der moder= nen verglichen. Auch bier ift bie Entgegensetung zu icharf. tann unzweifelhaft im Alterthum viel Gentimentalifches, in neuern Dichtern Raives nach Schillers eigner Definition nachweisen. Aber wird ber Contrast weniger auf die Spite getrieben, so ift die Unterfceibung burchaus fachgemäß, und wenn er es als bas Wefen feiner eignen Boefie binftellte, baf biefelbe mit Reflexion versetzt mar, fo fonnen wir biefes Selbstbekenntnig nur als völlig wahr und treffend anerkennen. Des großen Abstands seiner Art zu philosophiren von jener gewaltsamen Methobe, welche aus wenigen Begriffen Natur, Geschichte, Moral und Bolitit conftruiren will, blieb er fich mobil bewufit. Nicht ohne Grund lieft fich bas Lettere bamals von Richte behaupten; auf ihn geht bie launige Satire bie Beltweisen. Der Bertehr mit Goethe forberte ihn auf, seine bichterische Begabung mit ber bes Freundes zu vergleichen, und er raumte willig ein, bag bie Ratur für biefen mehr gethan habe, ale für ihn. Aber bie Bewunderung für ihn blieb frei von jeder Anwandelung bes Reibes, ia es war für Schiller eine ftets neue Quelle berglicher Freude, Die wunderbaren Baben betrachtend mitzugenießen, welche Goethe als gluckliche Mitgift mubelos von ber Ratur empfangen batte. Darin aber wurzelt Schillers tiefe Religiofität, bag er überhaupt alles Glud als eine Gabe von oben, als ein Bunder anfieht. Aber nur menigen Genien fei bas Loos gefallen, bag fie fich ber mubevollen Arbeit bes Dentens und Forfchens entschlagen und boch ficher fein tonnen, stete bie Bahrheit zu treffen; fich felbst gahlt er nicht bagu. So enthalten bie Bebichte bas Glud und ber Genius werthvolle Aufschluffe über Schillers inneres Leben. Auch bie Ibeale schilbern ein autes Stud feiner eignen Geschichte. Welche Wohlthat ihm bie Schiller, Bebichte.

Freundschaft geworden war, ist bereits erwähnt. Wenn er aber neben derselben die Beschäftigung als das Gut nennt, welches ihm im Schifsbruch vieler andern Ideale treu geblieden sei, so soll man weder an der Sache noch an dem Ausbruck als einem allzu prosaisschen mäkeln. Die stets schaffende, liebevolle Arbeit ist in der That das beste Theil, das einer sich zum Wege durchs Leben erwählen kann, und wenige gibt es, die durch hingebende unermüdliche Thätigkeit so Großes errungen haben, als Schiller.

Zeigten die meisten der genannten Gedichte den Philosophen, so verleugnet sich in andern der Historiker nicht, der nun ebenfalls die Gegenstände seiner Betrachtung unter allgemeine Gesichtspunkte zu bringen, die geschicklichen Ereignisse in das Gediet der Idee zu erheben weiß. Bon einzelnen derartigen Gedichten brachte das Jahr 1795 die Johanniter, deutsche Ereue, Kolumbus, Karsthago, 1796 Pompeji und Herkulanum. In einem großen Uederblicke läßt der Spaziergang die einzelnen Entwicklungsstufen der menschlichen Geschichte an unserm Auge vorübergehn. Auch hier wird der modernen Bildung schließlich die Ausgabe gestellt, zur Natur zurückzusehren, und bezeichnend genug drückt das der Dichter so aus, daß auch uns noch die Sonne Domers leuchte.

Borzugeweife glüdlich eignete fich Schillere Eigenthumlichkeit für biejenige Dichtgattung, beren Aufgabe es ift, an irgend eine von außen gegebene Beranlaffung in fnapper Rurge einen Gebanten von boberer Bahrheit zu fnüpfen. Es ift bieg bas Epigramm im Sinne ber Alten, ober bas Sinngebicht. Sofern es hier barauf ankommt, bem Inhalt eine scharf zugespitte Pointe zu geben, ift baffelbe zu= gleich für satirische Awede trefflich brauchbar und wurde bazu auch von unfern beiben großen Dichtern angewandt, ale fie December 1795 ben Plan gefaßt hatten, fich mit ben Stimmführern bee ba= maligen Publikums, welche bie horen zum Theil mit großer Un= gunft behandelten, einmal gründlich auseinanderzuseten. hatte Goethe ben Plan, auch in seinen venetianischen Epigrammen ben Anfang gemacht; bei ber Ausführung war Schiller ber bei weitem eifrigere, und er hatte gerade hierzu eine befondere Befähigung. Es entstanden außer einer Menge von Sinnspruchen jene Diftichen, welche nach bem Vorbilbe bes römischen Dichters Martial ben Titel

Renien (Baftgefchenke) erhielten. Diefe fowie bie fonftigen gerftreuten Epigramme und Sinnspruche beiber Dichter finden fich in ben verichiebenen Jahrgangen bes Mufenalmanache von 1796 an. bem von 1797 haben fie bie Ueberschrift Botivtafeln. Der Titel bezeichnet eigentlich Tafeln, wie fie nach romifcher Sitte von folden in Tempeln nebst Weihgeschenken aufgebangt murben, bie aus brobenber Lebensgefahr gerettet maren. Derfelbe ift bann auf eine Reibe von Epigrammen übergegangen, bie fich jest in Schillers Werten finden, welche aber nur jum Theil mit ben ursprünglichen Botiv= tafeln ibentisch find. Bon vielen biefer Spriiche und Kenien wird wahrscheinlich nie ficher ermittelt werben, ob fie von Schiller ober pon Goethe find. Im Musenalmanach von 1797 fteben 3. B. Spruche, unterzeichnet G. und G., von benen brei nachher sowohl pon Schiller als von Goethe in ihre Werke aufgenommen find. Bon jenem finden wir jest nur einen fleinen Theil ber Tenien unter ben Gebichten und zwar meift folche, beren Inhalt auch abgefeben von bem nächsten Gegenstande ber Satire allgemeines Interesse erregt. Go ging bas Berbinbungemittel urfprunglich auf ben ebenso frommen als eiteln Lavater; eben berfelbe hatte in seinem Jefus Deffias, einer vierbandigen poetifchen Umfdreibung ber Evangeliengeschichte ben erhabenen Stoff bearbeitet; aber Schillers Spott trifft eine weitverbreitete Rlaffe von Menfchen und Dichtungen. Der Runftgriff, leicht anwendbar auf alle Schriften, bie mit moralifder Tenbeng lufterne Schilberungen verbinden, mar eigentlich auf bes Breslauer Superintenbenten hermes breibanbigen Roman "für Töchter ebler Bertunft" gemungt. Die Buchhanbler= angeige, eine Satire auf berartige Reclame überhaupt, hatte bes Berliner Propftes Spalbing Betrachtung über bie Bestimmung bes Menichen im Auge, welche 1794 in breizehnter Auflage ausgeboten wurde. Bu ben eigentlichen Kenien gehören auch die Rluffe. Unter bem Gefundbrunnen ju \*\* ift Rarlebad in Bohmen, unter ben \*\*den Fluffen find bie in geiftlicher herren ganbern gu verstehn. Die Bhilojophen, beren Spfteme bie gleichnamigen Diftichen fchlagend und witig charafterifiren, find Descartes, Spinoga, Leibnit, Bertelen, Kant, Gichte, Reinholb und ber Moralphilosoph Comib. Die Someriben beziehn fich auf ben Streit zwifchen

Friedrich August Wolff, bem großen Sallischen Bhilologen, und bem Hofrath Christian Gottlob Benne in Göttingen. Der erftere hatte von ben homerischen Gefängen behauptet, biefe seien nicht bas Wert eines einzigen Dichters, sonbern burch Busammenfügung ber Lieber verschiedner Rhapsoben entstanden, und Benne batte biese Sppothese angegriffen. Unter ber Ueberschrift Griechheit wird Fr. Schlegel verspottet, ber bieselbe immer im Munde hatte und in seiner Lucinde gerabe bas Gegentheil "von der Simplicität und Naivetät ber Alten" geliefert hatte. Mit Recht berühmt find bie Diftichen, in benen Schiller bie Richtung ber bamaligen Buhne auf Altäglichkeit und Rührung geißelte. Shatfpeares Schatten ift eine Barobie auf bas elfte Buch ber Obpsfee, wo Obpsfeus in die Unterwelt binabfteigt, um bei bem Geifte bes thebanischen Sebers Tirefias fich Rath zu bolen. Sier ift nun Leffing, ber Berfasser ber Samburgifchen Dramaturgie, Tirefias; mit Beratles ift Shatspeare gemeint, bie Bertreter bes naffen Jammers find namentlich Rogebue, Schröber und Iffland.

Einen mahren Schat echter Beisbeit enthalten besonders die= jenigen Diftichen, welche nicht gegen bestimmte Berfonen gerichtet find, fondern die wichtigften Glaubens = und Erfahrungsfate aus Schillers gesammter Lebensanschauung furz zusammenfaffen. Manche bavon wiederholen Ibeen, welche bei ben philosophischen Gebichten bereits berührt find. Go beziehn fich mehrere auf ben verebelnben Einfluß, welcher burch bas Schone und bie Kunft ausgeübt werbe (fo zweierlei Birtungearten, Mittheilung, an bie Dufe, Quelle ber Berjungung, an ben Dichter); ben Grundgebanken von 3beal und leben wiederholt bie ibealische Frei= heit, an die Ausführungen über naibe und fentimentale Dichtung tnupft Benialität an. Einige Sinngebichte fprechen politifch. Lehren aus, beren Bahrheit fich seitbem in ber Geschichte oft genug bewährt hat. Go die Berfe an einen Beltverbefferer, poli= tifche Lehre, Majeftas populi, Aufgabe, bas Chrwurdige. Bor Muem wird Schiller nicht mube, jur hingabe an bas Gange aufzuforbern. Go in Benith und Nabir, Unfterblichfeit, Pflicht für jeben. Allgemeine, aber barum nicht minber bebergigenswerthe Lebensregeln enthält Beisheit und Rlugheit.

Inneres und Aeußeres, Freund und Feind, Gute und Größe, die Triebfedern, der Schlüssel u. a. Besonders anziehend sind auch diesenigen Distichen, in denen des Dichters Auge mit Liebe auf einzelnen sinnlichen Gegenständen weilt, die er dann in sinnigster Weise in das Licht einer allgemeinen Betrachtung zu ziehen weiß, z. B. die schöne Brücke, der Obelist, die Petersestiche, Licht und Farbe. Hier mögen denn auch die Sprücke des Confucius erwähnt werden, welche die dreisache Bestimmung der Zeit und die brei Dimensionen des Raumes so sinnig ausdeuten. Mehrere Sinngedichte geben endlich in tressendster Weise eine Chazasteristis verschiedener Versatten.

Auf die Jahre der Xenien und Sinngedichte 1795 und 1796 folgt bas Ballabenjahr 1797, in welchem etwa bie Salfte von Shillers Ballaben entstanden ift, mahrend die andern fich über die folgenden Jahre vertheilen. Auch ju biefen Gebichten 1, welche ju ben vollsthumlichsten bes Dichters geboren, gab ber rege Bechsel= verkehr mit Goethe ben Anftog. Gerade hier pragt fich bie Berschiebenheit ber beiben recht bezeichnend aus. Den einfachen Ton bes Bolfeliebes weiß Schiller ebenso wenig anguschlagen, als er seinen Gebichten jenen mofteriofen hintergrund gibt, auf welchem bie Natur übermächtig bas Gemuth bes Menschen beherrscht. Ihm lag auch auf biesem Gebiete baran, bes Menschen fittliche Freiheit und fein Ringen und Rampfen um bie ebelften Guter jur Darftellung zu bringen. Defhalb ift auch die Darftellung burchweg licht und flar, voll prächtiger und ergreifender Schilberungen, bra= matisch bewegt; meist bat sie einen sehr fühlbaren rhetorischen Unflug. Der Dichter ergablt uns von übermenschlichen Unftrengungen, wo es gilt bie Treue ju mabren, feine Belben gehn für Ehre und Liebe in den Tob, kindliche Frommigkeit bleibt unangefochten von aller Arglift und Gefahr, mehr noch, als fühnes helbenthum, wird bie Demuth verherrlicht, bie fich felbst bezwingt. Als eine beilige Gewalt erscheint auch hier wieber bie Macht bes Gesanges; fie verberrlicht ben frommen Raifer weit schöner, als aller außere Glanz,

<sup>1</sup> Der Unterschied zwischen Ballabe und Romange tann bier füglich auf fich beruben.

aber fie zieht auch auf ben Mörder bes Sangers bie Rache berab. Mit Borliebe behandelt Schiller auch in ben Ballaben Stoffe bes flaffifchen Alterthums. hierher gebort bas Siegesfest (1803). Dieg Gebicht ift angeregt burch jenes gesellige Kranzchen, für welches Goethe feine Tifchlieder gebichtet bat, und wo auch Schillers fcones Lied auf bie bevorftebenbe Abreife bes Beimarifchen Erbpringen nach Paris am Abend bes 22. Februar 1802 zuerst gefungen murde. Sonach fteht bas Siegesfest in ber Mitte zwischen Ballabe und Lieb. Es führt eine Reihe Bilber aus ber homerischen Welt por und war ursprünglich bazu bestimmt, im geselligen Rreise gesungen zu werben; barauf weist auch die Stropbenbilbung bin, benn es folgen auf je acht Berfe, bie von Ginzelnen vorgetragen werben sollten, je vier, die ber Chor zu fingen batte, gerade wie in bem Liebe an bie Freude. Fast jum Lehrgebicht wird bie Ballabe im eleusischen Feft, bas bie Erfindung bes Aderbaus als Anfang aller menschlichen Cultur und Gesittung feiert.

Berhaltnigmäßig ift bie Bahl ber Gebichte, welche wir aus ben letten acht Lebensjahren Schillers haben, geringer, als die ber un= mittelbar vorhergegangenen Zeit. Der Dichter fand bamals in ber bramatischen Poefie basjenige Gebiet, auf welches ihn feine Begabung por allem hinwies. Aber es ift bieß zugleich bie Beriode feiner vollen Reife, und bavon legen auch bie Gebichte berfelben Zeugniß ab. Außer ben bereits erwähnten Ballaben find noch einige ber aller= schönsten Lieber und berjenigen lehrhaften Gedichte zu nennen, welche fich in unferm Bolte bie weitefte Berbreitung gewonnen und jugleich auf seine sittlichen Unschauungen entschiedenen Ginfluß geubt haben. Denn bieg wird man von ben Borten bes Glaubens (1797). ben Worten bes Bahne (1799), ber hoffnung, Licht und Barme, Breite und Tiefe (alle brei 1797 gebichtet), vor allem aber von bem Lieb von ber Glode (1799) behaupten burfen. einer berjenigen Dichtungen, welche auch beghalb meisterhaft sind, weil fie einen großen Reichthum von ernsten und tiefen Betrachtungen in so faglicher und lichtvoller Weise ausführen, daß fast jedes Wort ber Erläuterung überfluffig ericheint. In ben vier Beltaltern (1802) finden wir Lieblingeibeen Schillere über die wichtigften Entwidelungestufen ber Menschheit wieder.

Andre Lieber ber Jahre 1802 und 1803 find zwar ber Ausbruck einer bestimmten Empfindung, biefe aber ift jugleich Erzeugniß echt Schiller'fder Ibeen. Go fpricht fich in ber Cebnfucht, bem Bilgrim bas tiefere Berlangen nach ber höheren, ibealen Belt aus; bie Gunft bes Augenblid's preift jedes mahre Glud ale ein frei bon oben herniebertommenbes Gefchent. Das erfte Bunfchlied macht bie Mischung bes feurigen Getrants zu einem Symbol ber Elemente, aus welchen bas Leben besteht; bas zweite ift wieber eine Berberrlichung ber Kunft, und bas Lied an die Freunde findet in lebenbiger Runftubung ben Erfat für biejenigen Guter, welche anbre Zeiten ober anbre Gegenden beffer und reicher als bie unfrigen ju bieten vermögen. Endlich wurden einige Gebichte burch bie gleich= zeitigen Dramen veranlagt. Go entstanb bes Dabdens Rlage 1798 mit bem Ballenftein. Als Goethe 1800 Boltaires Mahomet auf die Buhne brachte, richtete Schiller bie bekannten Stanzen an ibn. Trefflich verficht ber Dichter barin bie Unabhängigkeit ber beutschen Buhne von ber frangofischen und bie größere Burbe und Bahrheit unferer Dichtfunft etwa in bemfelben Sinne, wie er es in ber beutichen Dufe thut. Tropbem billigt er es, wenn unfre Boefie auch die ftrengere Kunftform von jener beobachten lerne. Die in ber Turanbot portommenben Rathsel peranlaften ibn. 1801—1802 seine finnigen Parabeln und Rathsel zu bichten. Dit gerechtem Selbstgefühle sprach er sich 1802 über seine Jungfrau von Orleans im Gegenfate ju ber gemeinen Gefinnung aus, womit Boltaire ben Gegenstand in seiner pucelle behandelt hatte. Den Ginfluß der Anschauungen, mit benen fich Schiller bei Belegenheit feines Tell vertraut gemacht hatte, verrathen ber Alpen= jäger und bas Berglieb.

Das find Schillers Gebichte. Noch immer gehören sie zu bemjenigen, was in unserm Bolke am meisten gelesen und am meisten geliebt wird. Manche freilich sind keineswegs leicht faßlich und bewegen sich in Ibeenkreisen, welche gelehrte Bilbung voraussetzen. Da ist es benn oft genug vorgekommen, daß man sich bei halbem Verständnisse beruhigt und in dem stets vollen, prächtigen Klang der Borte Ersat für die nicht begriffnen Gedanken gesucht hat. Achnlich ist die Wirkung, wenn z. B. die Balladen der Jugend in einem Mter in die Hände gegeben werden, wo ihr nothwendig der innere Gehalt berselben verschlossen bleiben muß. Beil in solchen Fällen allerdings die Schiller'sche Poesie einer gewissen phrasenhaften Rhetorik Borschub leisten kann, so gab es eine Zeit, wo es zum guten Ton gehörte, mit Bornehmheit auf diese Gedichte heradzusehn; namentlich unste Romantiker machten sich bessen schuben, dann denkt jeht anders darüber. Daß Schillers Eigenthümlichkeit in mancher Hinsicht auch Einseitigkeit ist, sei willig zugestanden. Aber es ist ein nicht hoch genug zu schähender Segen für unser Bolk, daß die Schwächen seines Lieblingsdichters aus dem edelsten sittlichen Pathos hervorgehn, welches den Kern seines Wesens bildete. Deßhalb ist er im besten Sinne ein Lehrer seines Bolks geworden, wie es bisher noch keinem Deutschen beschieden war, und seine Sedichte werden sitt immer eine Quelle echter Erbauung und edelster Bezgeisterung bleiben.

28end£

## Gedichte

her

ersten Periode.

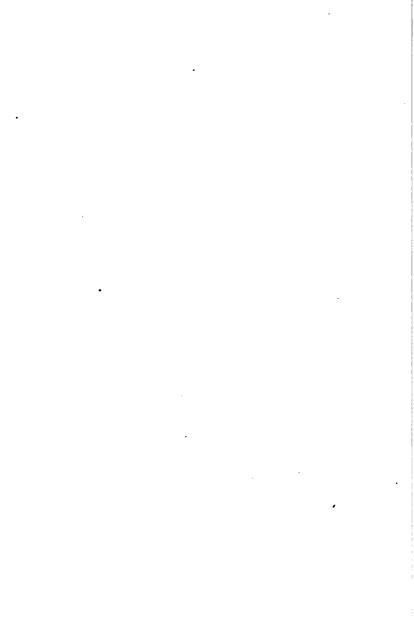

### Beftors Abidied.



ill fich hefter ewig von mir wenben, Bo Achill mit ben unnabbarn Sanben Dem Batroflus ichredlich Opfer bringt? Wer wird fünftig beinen Rleinen lehren Speere werfen und bie Gotter ehren, Wenn ber finftre Orfus bich verschlingt?

Settar.

Theures Beib, gebiete beinen Thranen! Rach ber Felbschlacht ift mein feurig Sehnen. Diefe Urme ichuten Bergamus. Rampfend für ben beil'gen Berd ber Bötter Fall' ich, und bes Baterlandes Retter Steig' ich nieber ju bem ftyg'ichen Fluß.

### Anbromade.

Nimmer lausch' ich beiner Wassen Schalle, Müßig liegt bein Eisen in ber Halle, Priams großer Helbenstamm verdirbt. Du wirst hingehn, wo kein Tag mehr scheinet, Der Cochtus durch die Wüsten weinet, Deine Liebe in dem Lethe stirbt.

### Bettar.

All mein Sehnen will ich, all mein Denken In des Lethe stillen Strom versenken, Aber meine Liebe nicht. Horch! der Wilbe tobt schon an den Mauern, Gürte mir das Schwert um, laß das Trauern! Dektors Liebe stirbt im Lethe nicht.

### Amalia.

dön wie Engel voll Walhallas Wonne, Schön vor allen Jünglingen war er, Himmlisch milb sein Blid, wie Maiensonne, Rüdgestrahlt vom blauen Spiegelmeer.

Seine Ruffe — paradiefisch Fühlen! Wie zwo Flammen fich ergreifen, wie Harfentone in einander spielen Zu ber himmelvollen Harmonie —

Stürzten, flogen, schmolzen Geist und Geist zusammen, Lippen, Bangen brannten, zitterten, Seele rann in Seele — Erd' und himmel schwammen Wie zerronnen um die Liebenden!

Er ift hin — vergebens, ach! vergebens Stöhnet ihm ber bange Seufzer nach! Er ift hin, und alle Luft bes Lebens Bimmert bin in ein verlornes Ach!

## Sine Leichenphantafte.

it erstorbnem Scheinen

Steht ber Mond auf tobtenstillen Hainen, Seufzend streicht der Rachtgeist durch die Luft — Rebelwolfen schauern,

Sterne trauern

Bleich herab, wie Lampen in der Gruft. Gleich Gespenstern, stumm und hohl und hager, Zieht in schwarzem Todtenpompe dort Ein Gewimmel nach dem Leichenlager Unterm Schauerstor der Grabnacht fort.

Zitternd an der Krüde Wer mit düsterm, rückgesunknem Blide, Ausgegossen in ein heusend Ach, Schwer geneckt vom eisernen Geschicke, Schwankt dem stummgetragnen Sarge nach? Floß es "Bater" von des Jünglings Lippe? Nasse Schauer schauern fürchterlich Durch sein gramgeschmolzenes Gerippe, Seine Silberhaare bäumen sich.

Aufgerissen seine Feuerwunde! Durch die Seele Höllenschmerz! "Bater" stoß es von des Jünglings Munde, "Sohn" gelispelt hat das Baterherz Eiskalt, eiskalt liegt er hier im Tuche, Und dein Traum, so golden einst, so füß! Süß und golden, Bater, dir zum Fluche! Eiskalt, eiskalt liegt er hier im Tuche, Deine Bonne und dein Baradies!

Milb, wie, unweht von Elnsiumslüften, Wie, aus Auroras Umarmung geschlüpft, Himmlisch umgürtet mit rosigten Düften, Florens Sohn über das Blumenselb hüpft, Flog er einher auf ben lachenden Wiesen, Nachgespiegelt von silberner Fluth, Wolluststammen entsprühten den Küssen, Jagten die Mädchen in liebende Gluth.

Muthig sprang er im Gewühle ber Menschen, Bie auf Gebirgen ein jugenblich Reh; Himmelum flog er in schweisenben Wünschen, Hoch wie die Abler in wolkigter Höh; Stolz wie die Rosse sich sträuben und schäumen, Wersen im Sturme die Mähnen umber, Königlich wider den Zügel sich bäumen, Trat er vor Sklaven und Fürsten daher.

heiter, wie Frühlingstag, schwand ihm bas Leben, Floh ihm vorüber in hesperus' Glanz, Rlagen ertränkt' er im Golbe ber Reben, Schmerzen verhüpst' er im wirbelnben Tanz. Welten schliefen im herrlichen Jungen, ha! wenn er einsten zum Manne gereist — Freue bich, Bater — im herrlichen Jungen Wenn einst die schlasenben Keime gereist!

Nein doch, Bater — Horch! die Kirchhofthüre brauset, Und die ehrnen Angel klirren auf — Wie's hinein ins Grabgewölbe grauset! — Nein doch, laß den Thränen ihren Lauf! Geh, du Holder, geh im Psad der Sonne Freudig weiter der Bollendung zu, Lösche nun den ebeln Durft nach Wonne, Gramentbundner, in Walhallas Ruh!

Wiebersehen — himmlischer Gebanke! — Wiebersehen bort an Ebens Thor! Horch! ber Sarg verfinkt mit dumpfigem Geschwanke, Wimmernd schnurrt das Todtenseil empor! Da wir trunken um einander rollten, Lippen schwiegen, und das Auge sprach — Haltet! haltet! — da wir boshaft grollten — Aber Thrünen flürzten wärmer nach — —

Mit erstorbnem Scheinen
Steht ber Mond auf todtenstillen Hainen,
Seuszend streicht der Nachtgeist durch die Luft.
Nebelwolken schauern,
Sterne trauern
Bleich berad, wie Lampen in der Gruft.
Tumpsig schollert's überm Sarg zum Hügel —
O um Erdballs Schätze nur noch einen Blick! —
Starr und ewig schließt des Grabes Riegel,
Dumpfer — dumpfer schollert's überm Sarg zum Hügel,
Nimmer gibt das Grab zurück.

## Phantafte an Saura.

eine Laura! nenne mir ben Wirbel, Der an Körper Körper mächtig reißt! Renne, meine Laura, mir ben Zauber, Der zum Geist gewaltig zwingt ben Geist!

Sieh! er lehrt die schwebenden Planeten Ew'gen Ringgangs um die Sonne fliehn, Und, gleich Kindern um die Wutter hüpfend, Bunte Zirkel um die Fürstin ziehn.

Durstig trinkt den goldnen Strahlenregen Jedes rollende Gestirn, Erinkt aus ihrem Feuerkelch Erquidung, Wie die Glieder Leben vom Gebirn. Sonnenstäubchen paart mit Sonnenstäubchen Sich in trauter harmonie, Sphären in einander lenkt die Liebe, Beltspsteme dauern nur durch fie.

Tilge fie vom Uhrwert ber Naturen — Trümmernd aus einander springt das AU, In das Chaos donnern eure Welten, Weint, Newtone, ihren Riesenfall!

Tilg bie Göttin aus ber Geister Orben, Sie erstarren in ber Körper Tob; Ohne Liebe kehrt kein Frühling wieber, Ohne Liebe preist kein Besen Gott!

Und was ift's, das, wenn mich Laura kuffet, Purpurstammen auf die Wangen geußt, Meinem Herzen raschern Schwung gebietet, Fiebrisch wild mein Blut von hinnen reift?

Aus ben Schranken schwellen alle Sehnen, Seine Ufer überwallt bas Blut, Körper will in Körper über stürzen, Lobern Seelen in vereinter Gluth.

Gleich allmächtig, wie bort in ber tobten Schöpfung ew'gem Febertrieb, Herrscht im arachneischen Gewebe Der empfindenden Natur die Lieb'.

Siehe, Laura, Fröhlichkeit umarmet Bilber Schmerzen Ueberschwung; An der Hoffnung Liebesbrust erwarmet Starrende Berzweifelung.

Schwesterliche Wollust milbert Düstrer Schwermuth Schauernacht, Und entbunden von den goldnen Kindern Strahlt das Auge Sonnenpracht. Waltet nicht auch burch bes Uebels Reiche Fürchterliche Sympathie? Mit ber Hölle buhlen unfre Laster, Mit bem himmel grollen sie.

Um die Sünde flechten Schlangenwirbel Scham und Reu', das Eumenidenpaar, Um der Größe Ablerflügel windet Sich verräthrisch die Gesahr.

Mit bem Stolze pflegt ber Sturz zu tanbeln, Um bas Glud zu klammern fich ber Neib, Ihrem Bruber Tobe zuzuspringen, Offnen Armes, Schwester Lüsternheit.

Mit der Liebe Flügel eilt die Zukunft In die Arme der Bergangenheit, Lange sucht der fliehende Saturnus Seine Braut — die Ewigkeit.

Einst — so bor' ich bas Orakel sprechen, Einsten hascht Saturn die Braut; Beltenbrand wird Hochzeitsakel werben, Wenn mit Ewigkeit die Zeit sich traut.

Eine schönere Aurora röthet, Laura, dann auch unstrer Liebe sich, Die so lang als Jener Brautnacht dauert, Laura! Laura! freue dich!

#### Sanra am Rlavier.

enn bein Finger burch bie Saiten meistert, Laura, ist zur Statue entgeistert, Ist entförpert steh' ich ba. Du gebietest über Tob und Leben, Mächtig, wie von tausend Nervgeweben Seelen fordert Philabelphia.

# Das Geheimniß der Reminiscens.



Wig flarr an beinem Mund zu hangen, Wer enthült mir bieses Gluthverlangen? Wer bie Wolluft, beinen Hauch zu trinken, In bein Wesen, wenn sich Blide winken, Sterbend zu versinken?

Flichen nicht, wie ohne Widerstreben Sklaven an ben Sieger sich ergeben, Meine Geister hin im Augenblicke, Stürmend über meines Lebens Brücke, Wenn ich bich erblicke? Sprich! warum entsausen sie bem Meister? Suchen bort bie heimath meine Geister? Ober finden sich getrennte Brüder, Losgerissen von dem Band der Glieber, Dort bei dir sich wieder?

Waren unfre Wesen schon verstochten? War es barum, daß die Herzen pochten? Waren wir im Strahl erloschner Sonnen, In den Tagen lang verrauschter Wonnen, Schon in Eins zerronnen?

Ja, wir waren's! — Innig mir verbunden Barst du in Aconen, die verschwunden; Meine Muse sah es auf der trüben Tasel der Bergangenheit geschrieben: Gins mit deinem Lieben!

Und in innig festverbundnem Wesen, Also hab' ich's staunend dort gelesen, Waren wir ein Gott, ein schaffend Leben, Und uns ward, sie herrschend zu durchweben, Frei die Welt gegeben.

Uns entgegen gossen Rektarquellen Ewig strömend ihre Wollustwellen; Mächtig lösten wir der Dinge Siegel, Zu der Wahrheit lichtem Sonnenhügel Schwang sich unser Flügel.

Beine, Laura! bieser Gott ist nimmer, On und ich bes Gottes schöne Trümmer, Und in uns ein unersättlich Oringen, Das versorne Wesen einzuschlingen, Gottheit zu erschwingen.

Darum, Laura, biefes Gluthverlangen, Ewig ftarr an beinem Mund ju hangen,

Und die Wolluft, beinen hauch zu trinken, In bein Befen, wenn sich Blide winken, Sterbend zu verfinken.

Darum fliehn, wie ohne Wiberftreben Sklaven an ben Sieger fich ergeben, Meine Geister hin im Augenblide, Stürmend über meines Lebens Brüde, Wenn ich bich erblide.

Darum nur entlaufen fie bem Meister, Ihre heimath suchen meine Geister, Losgerafft vom Kettenband ber Glieber, Kuffen sich bie langgetrennten Brüber Wieberfennend wieber.

Und auch bu — ba mich bein Auge spähte, Was verrieth ber Wangen Purpurröthe? Flohn wir nicht, als wären wir verwandter, Freudig, wie zur Heimath ein Verbannter, Glühend an einander?

### Melancholie an Laura.

Daura — Sonnenaufgangsgluth
Brennt in beinen goldnen Bliden,
In den Wangen springt purpurisch Blut,
Deiner Thränen Perlenfluth
Mennt noch Mutter das Entzüden —
Dem der schöne Tropfe thaut,
Der darin Bergöttrung schaut,
Ach, dem Jüngling, der belohnet wimmert,
Sonnen sind ihm ausgedämmert!

Deine Seele, gleich ber Spiegelwelle Silberflar und sonnenhelle,
Maiet noch ben trüben Herbst um bich;
Busten, öb' und schauerlich,
Lichten sich in beiner Strahlenquelle;
Düstrer Zukunft Rebelferne
Goldet sich in beinem Sterne;
Lückelst du ber Reize Harmonie?
Und ich weine über sie. —

Untergrub benn nicht ber Erbe Feste Lange schon bas Reich ber Nacht? Unsre stolz aufthürmenben Paläste, Unsrer Stäbte majestät'sche Pracht Ruhen all' auf mobernben Gebeinen; Deine Relsen saugen süßen Duft Aus Berwesung; beine Quellen weinen Aus bem Beden einer — Menschengruft.

Blid empor — bie schwimmenben Planeten, Laß bir, Laura, seine Welten reben!
Unter ihrem Zirkel flohn
Tausend bunte Lenze schon,
Thürmten tausend Throne sich,
Heulten tausend Schlachten fürchterlich.
In den eiserneu Fluren
Suche ihre Spuren!
Früher, später reif zum Grab,
Lausen, ach, die Rüder ab
An Planetenuhren.

Blinze breimal — und ber Sonnen Pracht Löscht im Meer ber Tobtennacht! Frage mich, von wannen beine Strahlen lobern! Brahlst du mit bes Auges Gluth? Wit der Wangen frischem Purpurblut, Abgeborgt von mürben Modern? Buchernb fürs geliehne Roth, Buchernb, Mäbchen, wird ber Tob Schwere Zinsen fobern!

Rebe, Mäbchen, nicht bem Starken Hohn!
Eine schönre Wangenröthe
Jit doch nur bes Todes schönrer Thron;
hinter bieser blumigten Tapete
Spannt ben Bogen der Verberber schon —
Glaub' es — glaub' es, Laura, beinem Schwärmer:
Nur der Tod ist's, dem dein schmachtend Auge winkt,
Jeder deiner Strahlenblide trinkt
Deines Lebens karges Lämpchen ärmer;
Weine Pulse, prahlest du,
hüpsen noch so jugendlich von bannen —

Ach! die Kreaturen des Tyrannen Schlagen tücklich der Verwejung zu.

Auseinander blaft der Tob geschwind Dieses Lächeln, wie der Wind Regenbogensarbiges Geschäume.
Ewig fruchtlos suchst du seine Spur, Aus dem Frühling der Natur,
Aus dem Leben, wie aus seinem Keime,
Wächst der ew'ge Würger nur.

Weh! entblättert seh' ich beine Rosen liegen, Bleich erstorben beinen süßen Mund, Deiner Wangen wallenbes Rund Werben raube Winterstürme pflügen, Düstrer Jahre Nebelschein Wird ber Jugend Silberquelle trüben, Dann wird Laura — Laura nicht mehr lieben, Laura nicht mehr liebenswürdig sein.

Mabchen — ftart wie Giche stehet noch bein Dichter; Stumpf an meiner Jugend Felsenkraft Nieberfällt bes Tobtenspeeres Schaft; Meine Blide — brennend wie die Lichter Seines himmels — feuriger mein Geift Denn die Lichter seines ew'gen himmels, Der im Meere eignen Beltgewimmels Felsen thürmt und nieberreißt; Rühn durchs Beltall steuern die Gedanken, Fürchten nichts — als seine Schranken.

Blubft bu, Laura? Schwillt die ftolge Bruft? Lern' es, Madchen, biefer Trant ber Luft, Diefer Reld, woraus mir Gottheit buftet -Laura - ift vergiftet! Ungludfelig! ungludfelig! bie es magen, Götterfunten aus bem Staub ju ichlagen. Ach! bie fühnfte harmonie Birft bas Saitenspiel zu Trummer, Und ber lobe Metherftrahl Genie Nährt fich nur vom Lebenslampenschimmer -Begbetrogen von bes Lebens Thron, Frohnt ibm jeber Bachter icon! Ach! icon ichworen fich, migbraucht zu frechen Rlammen. Meine Geifter wiber mich ausammen! Lag - ich fühl's - lag, Laura, noch zween furze Lenze fliegen - und bies Moberhaus Biegt fich fdwantenb über mir jum Sturge, Und in eignem Strahle lofd' ich aus. -

Weinst bu, Laura? — Thräne, sei verneinet, Die bes Mters Strassoos mir erweinet!
Weg! versiege, Thräne, Sünderin!
Laura will, daß meine Krast entweiche,
Daß ich zitternd unter bieser Sonne schleiche,
Die des Jünglings Ablergang gesehn? —
Daß des Busens lichte Himmelsstamme
Mit erfrornem Herzen ich verdamme,
Daß die Augen meines Geists verblinden,
Daß ich sluche meinen schönsten Sünden?
Schiller, Gebichte.

Rein! versiege, Thräne, Sünderin! — Brich die Blume in der schönsten Schöne, Lösch', o Jüngling mit der Trauermiene, Weine Fackel weinend aus; Wie der Borhang an der Trauerbühne Riederrauschet bei der schönsten Scene, Fliehn die Schatten — und noch schweigend horcht das Haus.

#### Die Rindesmorderin.

orch — bie Gloden hallen bumpf zusammen,

Und der Zeiger hat vollbracht den Lauf.

Nun, so sei's denn! — Nun, in Gottes Namen!

Grabgefährten, brecht zum Richtplat auf.

Nimm, o Welt, die letten Abschiedsküffe!

Diese Thränen nimm, o Welt, noch hin!

Deine Gifte — o, sie schmedten sühe! —

Wir sind quitt, du Herzvergisterin!

Fahret wohl, ihr Freuden dieser Sonne, Gegen schwarzen Moder umgetauscht! Fahre wohl, du Rosenzeit voll Wonne, Die so oft das Wädchen lustberauscht! Fahret wohl, ihr goldgewebten Träume, Baradiesestinder, Phantasien! Weh! sie starben schon im Morgenkeime, Ewig nimmer an das Licht zu blühn.

Schön geschmückt mit rosenrothen Schleisen, Deckte mich der Unschuld Schwanenkleid, In der blonden Loden loses Schweisen Waren junge Rosen eingestreut.
Webe! — die Geopserte der Hölle Schmückt noch iht das weißliche Gewand; Aber ach! — der Rosenschleisen Stelle Rahm ein schwarzes Todtenband.



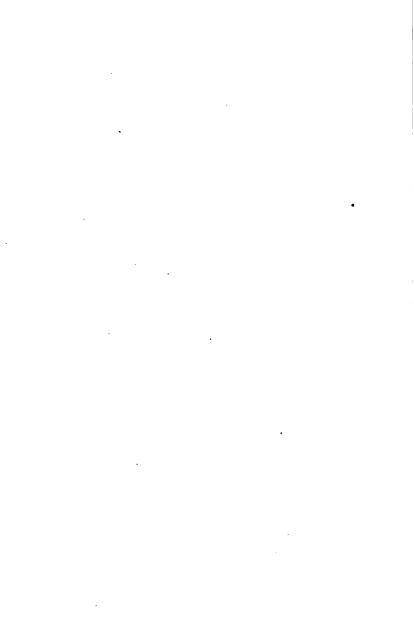

Beinet um mich, die ihr nie gefallen, Denen noch der Unschuld Liljen blühn, Denen zu dem weichen Busenwallen Helbenstärke die Ratur verliehn! Bebe! — menschlich hat dies herz empfunden! Und Empfindung soll mein Richtschwert sein! Beh! vom Arm des falschen Manns umwunden, Schlief Luisens Tugend ein.

Ach, vielleicht umflattert eine Andre, Mein vergessen, dieses Schlangenherz, Ueberfließt, wenn ich jum Grabe wandre, An dem Puttisch in verliebten Scherz! Spielt vielleicht mit seines Mädchens Lode, Schlingt den Kuß, den sie entgegenbringt, Wenn, verspritt auf diesem Todesblode, Hoch nein Blut vom Rumpse springt.

Joseph! Joseph! auf entsernte Meilen Folge dir Luisens Todtenchor, Und des Glodenthurmes dumpfes Heulen Schlage schrecklich mahnend an dein Ohr — Wenn von eines Mädchens weichem Munde Dir der Liebe sanst Gelispel quilkt, Bohr' es plöplich eine Höllenwunde In der Wollust Rosenbild!

Ha, Berräther! nicht Luisens Schmerzen? Richt bes Weibes Schanbe, harter Mann? Nicht bas Knäblein unter meinem Herzen? Richt was Löw' und Tiger schmelzen kann? Seine Segel fliegen stolz vom Lanbe! Weine Augen zittern bunkel nach; Um die Mädchen an der Seine Strande Binselt er sein salsches Ach! Und das Kindlein — in der Mutter Schoose Lag es da in süßer, goldner Ruh, In dem Reiz der jungen Morgenrose Lachte mir der holde Kleine zu — Tödtlichlieblich sprach aus allen Zügen Sein geliebtes theures Bild mich an, Den beklommnen Mutterbusen wiegen Liebe und — Berzweislungswahn.

Weib, wo ist mein Bater? lallte Seiner Unschulb flumme Donnersprach'; Weib, wo ist dein Gatte? hallte Jeder Winkel meines Herzens nach — Weh! umsonst wirst, Waise, du ihn suchen, Der vielleicht schon andre Kinder herzt, Wirst der Stunde unsers Glückes fluchen, Wenn dich einst der Name Bastard schwärzt.

Deine Mutter — o, im Busen hölle! Einsam sitht sie in bem All ber Welt, Durstet ewig an ber Freubenquelle, Die bein Anblick fürchterlich vergällt. Ach, mit jedem Laut von bir erklingen Schmerzgefühle bes vergangnen Glück, Und bes Todes bittre Pfeile bringen Aus bem Lächeln beines Kinderblicks.

Hölle, Hölle, wo ich bich vermisse, Hölle, wo mein Auge bich erblickt! Eumenidenruthen beine Kusse, Die von seinen Lippen mich entzuckt! Seine Eide donnern aus dem Grabe wieder, Ewig, ewig würgt sein Meineid fort, Ewig — hier umstrickte mich die Hyder — Und vollendet war der Mord. Joseph! Joseph! auf entfernte Meilen Jage bir ber grimme Schatten nach, Mög' mit kalten Armen bich ereilen, Donnre bich aus Wonneträumen wach; Im Gestimmer sanfter Sterne zude Dir bes Kindes graffer Sterbeblick, Er begegne bir im blut'gen Schmucke, Geißle bich vom Paradies zurud.

Seht! ba lag's entselt zu meinen Füßen, — Ralt hinstarrend, mit verworrnem Sinn Sah ich seines Blutes Ströme fließen, Und mein Leben floß mit ihm dahin! — Schredlich pocht schon des Gerichtes Bote, Schredlicher mein Herz! Freudig eilt' ich, in dem kalten Tode Auszulöschen meinen Flammenschmerz.

Joseph! Gott im himmel kann verzeihen, Dir verzeiht die Sünderin.
Meinen Groll will ich der Erde weihen,
Schlage, Flamme, durch den holzstoß hin! —
Glücklich! glücklich! Seine Briefe lobern,
Seine Eide frißt ein siegend Feu'r,
Seine Kusse! wie sie hochauf lobern! —
Was auf Erden war mir einst so theu'r?

Erauet nicht ben Rosen eurer Jugend, Erauet, Schwestern, Männerschwüren nie! Schönheit war die Falle meiner Tugend, Auf der Richtstatt hier verfluch' ich sie! — Bähren? Zähren in des Würgers Bliden? Schnell die Binde um mein Angesicht! Henker, kannft du keine Lisse kniden? Bleicher Henker, zittre nicht!

## Die Größe der Welt.

ie der schaffende Geist einst aus dem Chaos schlug, Durch die schwebende Welt flieg' ich des Windes Flug, Bis am Strande Ihrer Wogen ich lande, Anker wert', wo kein Hauch mehr weht

Anter werf', wo kein hanch mehr weht Und ber Markstein ber Schöpfung steht.

Sterne sah ich bereits jugenblich auferflehn, Tausenbjährigen Gangs durchs Firmament zu gehn, Sah sie spielen

Rach ben lodenben Zielen; Irrend suchte mein Blid umber, Sab die Raume icon — fternenleer.

Anzuseuern ben Flug weiter jum Reich bes Nichts, Steur' ich muthiger fort, nehme ben Flug bes Lichts, Neblicht trüber

Himmel an mir vorüber, Weltspfteme, Fluthen im Bach, Strubeln bem Sonnenwandrer nach.

Sieh, ben einsamen Pfab wanbelt ein Pilger mir Rasch entgegen — "Halt an! Waller, was suchst bu hier?" ""Qum Gestabe

Seiner Welt meine Pfabe! Segle bin, wo fein hauch mehr weht Und der Marfftein der Schöpfung fteht!""

"Steh! du segelst umsonst — vor dir Unendlickeit!"
""Steh! du segelst umsonst — Pilger, auch hinter mir! —
Senke nieder,
Ablergedant', bein Gesieder!

Rühne Seglerin, Phantasie, Wirf ein muthloses Anker bic."" Alegie auf den Tod eines Jünglings.1

sanges Stöhnen, wie vorm nahen Sturme, Hallet her vom öben Trauerhaus,
Tobtentöne fallen von bes Münsters Thurme!
Cinen Jüngling trägt man hier heraus,
Einen Jüngling — noch nicht reif zum Sarge,
In bes Lebens Mai gepflückt,
Pochenb mit ber Jugenb Nervenmarke,
Mit ber Flamme, die im Auge zückt —
Einen Sohn, die Wonne seiner Mutter,
(O das lehrt ihr jammernd Ach)
Meinen Busenfreund, ach! meinen Bruber —
Aus, was Mensch heißt, solge nach!

Brahlt ihr, Fichten, die ihr hoch, veraltet,
Stürmen stehet und den Donner neckt?
Und ihr Berge, die ihr Himmel haltet,
Und ihr Himmel, die ihr Sonnen hegt?
Brahlt der Greis noch, der auf stolzen Werken
Wie auf Wogen zur Vollendung steigt?
Brahlt der Held noch, der auf ausgewälzten Thatenbergen
In des Rachruhms Sonnentempel fleugt?
Wenn der Wurm schon naget in den Blüthen,
Wer ist Thor, zu wähnen, daß er nie verdirbt?
Wer dort oben hofft noch und hienteden
Auszudauern — wenn der Jüngling stirbt?

Lieblich hüpften, voll ber Jugenbfreube, Seine Tage hin im Rosenkleibe, Und die Welt, die Welt war ihm so füß — Und so freundlich, so bezaubernd winkte Ihm die Zukunst, und so golden blinkte Ihm des Lebens Paradies;

<sup>\*</sup> Der Rame bes Junglings mar Johann Chriftian Bedherlin.

Noch, als icon bas Mutterauge thränte, Unter ihm bas Tobtenreich schon gahnte, Ueber ihm ber Parzen Faben riß, Erd' und himmel seinem Blick entsanken, Floh er ängstlich vor bem Grabgebanken — Ach, die Welt ist Sterbenden so suß!

Stumm und taub ist's in bem engen Hause, Tief der Schlummer der Begrabenen; Bruder! ach, in ewig tieser Pause Feiern alle deine Hoffnungen; Oft erwärmt die Sonne beinen Hügel, Ihre Gluth empfindest du nicht mehr; Seine Blumen wiegt des Westwinds Flügel, Sein Gelisvel hörest du nicht mehr; Biebe wird bein Auge nie vergolden, Nie umhalsen beine Braut wirst du, Nie, wenn unstre Thränen stromweis rollten, Ewig, ewig sinkt bein Auge zu.

Aber wohl bir! — föstlich ist bein Schlummer, Ruhig schläft sich's in bem engen Haus;
Wit ber Freude stirbt hier auch ber Kummer,
Röcheln auch ber Wenschen Qualen aus.
Ueber dir mag die Berlcumdung geisern,
Die Berführung ihre Giste spei'n,
Ueber dich ber Pharisaer eisern,
Fromme Wordsucht dich der Hölle weihn,
Gauner durch Apostel-Wasken schielen,
Und die Bastardtochter der Gerechtigkeit,
Wie mit Würseln, so mit Wenschen spielen,
Und so fort, die hin zur Ewigkeit.

Ueber bir mag auch Fortuna gaukeln, Blind herum nach ihren Buhlen fpahn, Menschen balb auf schwanken Thronen schaukein, Bald herum in wüsten Pfützen drehn; Bohl bir, wohl in beiner schmalen Zelle! Diesem tomischtragischen Gewühl, Dieser ungestümen Glückewelle, Diesem possenhaften Lottospiel, Diesem faulen fleißigen Gewimmel, Dieser arbeitsvollen Ruh, Bruber! — biesem teuselvollen himmel Schloß bein Auge sich auf ewig zu.

Fahr' benn wohl, du Trauter unfrer Seele, Eingewiegt von unsern Segnungen!
Schlummre ruhig in der Grabeshöhle,
Schlummre ruhig bis auf Biedersehn!
Bis auf diesen leichenvollen Hügeln
Die allmächtige Posaune klingt,
Und nach aufgerissen Todesriegeln
Sottes Sturmwind diese Leichen in Bewegung schwingt —
Bis, befruchtet von Jehovahs Hauche,
Gräber kreißen — auf sein mächtig Dräu'n
In zerschmelzender Planeten Rauche
Ihren Raub die Grüfte wiederkäu'n —

Richt in Belten, wie die Beisen träumen, Auch nicht in des Pöbels Paradies, Nicht in himmeln, wie die Dichter reimen, — Aber wir ereilen dich gewiß. Daß es wahr sei, was den Pilger freute? Daß noch jenseits ein Gedanke sei? Daß die Tugend übers Grab geleite? Daß es mehr denn eitle Phantasei? —— Schon enthüllt sind dir die Räthsel alle! Bahrheit schlürst dein hochentzückter Geist, Wahrheit, die in tausenbsachen Strable Bon des großen Baters Kelche steußt. —

Bieht benn bin, ihr fcwarzen, ftummen Träger! Tifcht auch Den bem großen Burger auf! Höret auf, geheulergossine Kläger!
Thürmet auf ihm Staub auf Staub zu Hauf!
Wo ber Mensch, ber Gottes Rathschluß prüfte?
Wo bas Aug', ben Abgrund burchzuschaun?
Heilig, heilig bist bu, Gott ber Grüfte!
Wir verehren bich mit Graun!
Erde mag zurück in Erde stäuben,
Fliegt ber Geist boch aus bem morschen Haus!
Seine Asche mag ber Sturmwind treiben,
Seine Liebe dauert ewig aus.

## Die Schlacht.



Durch die grune Ebne schwankt der Marich. Bum wilden eisernen Burfelspiel Stredt fich unabsehlich das Gefilbe. Blide kriechen niederwärts, An die Rippen pocht das Männerherz, Borüber an hohlen Todtengesichtern Riederjagt die Front der Major: Halt!

Und Regimenter feffelt bas ftarre Commanbo.

Lautlos fteht bie Front.

Brächtig im glühenben Morgenroth Bas blist bort her vom Gebirge? Seht ihr bes Feindes Fahnen wehn? Bir sehn des Feindes Fahnen wehn, Gott mit euch, Beib und Kinder! Lustig! hört ihr den Gesang? Trommelwirbel, Bseisenklang Schmettert durch die Glieder; Bie braust es sort im schönen, wilden Takt! Und braust durch Mark und Bein.

> Gott befohlen, Brüber! In einer andern Belt wieber!

Schon fleugt es fort wie Wetterleucht, Dumpf brüllt der Donner schon dort, Die Wimper zuckt, hier kracht er laut, Die Losung braust von Heer zu Heer — Laß brausen in Gottes Namen fort, Freier schon athmet die Brust.

> Der Tod ist los — schon wogt sich ber Kampf, Eisern im wolligten Pulverbampf, Eisern fallen die Würfel.

Rah umarmen bie Heere sich; Fertig! heult's von Ploton zu Ploton; Auf die Kniee geworsen Feuern die Borbern, viele stehen nicht mehr auf, War's nicht bies allmächtige Getriebe, Das zum ew'gen Jubelbund ber Liebe Unfre Herzen aneinander zwang? Raphael, an beinem Arm — o Wonnel Wag' auch ich zur großen Geistersonne Freudigmuthig ben Bollendungsgang.

Glücklich! glücklich! bich hab' ich gefunden, Hab' aus Millionen bich umwunden, — Und aus Millionen mein bist du — Laß das Chaos diese Welt umrütteln, Durcheinander die Atomen schütteln; Ewig sliehn sich unsve Herzen zu.

Muß ich nicht aus beinen Flammenaugen Meiner Wollust Wieberstrahlen saugen? Nur in bir bestaun' ich mich — Schöner malt sich mir bie schöne Erbe, Heller spiegelt in bes Freunds Geberbe, Reizenber ber himmel sich.

Schwermuth wirft bie bangen Thränenlasten, Süßer von bes Leibens Sturm zu raften, In ber Liebe Busen ab; Sucht nicht selbst bas folternbe Entzüden In bes Freunds berebten Strahlenbliden Ungebulbig ein wollust'ges Grab?

Stünd' im All ber Schöpfung ich alleine, Seelen träumt' ich in die Felsensteine, Und umarmend küßt' ich sie — Weine Klagen stöhnt' ich in die Lüfte, Freute mich, antworteten die Klüfte, Thor genug! ber süßen Sympathie.

Tobte Gruppen find wir — wenn wir haffen, Götter — wenn wir liebend uns umfaffen! Lechzen nach bem fügen Fesselzwang — Aufwärts burch bie tausenbsachen Stufen Bahlenloser Geister, bie nicht schufen, Waltet göttlich bieser Drang.

Arm in Arme, höher stets und höher, Bom Mongolen bis zum griech'schen Seher, Der sich an ben letten Seraph reiht, Ballen wir, einmüth'gen Ringeltanzes, Bis sich bort im Meer bes ew'gen Glanzes Sterbend untertauchen Maß und Zeit —

Freundlos war der große Weltenmeister, Fühlte Mangel — barum schuf er Geister, Sel'ge Spiegel seiner Seligkeit! Fand bas höchste Wesen schon kein Gleiches, Aus dem Kelch des ganzen Seelenreiches Schäumt ihm — bie Unendlichkeit.

## Gruppe aus dem Farfarns.

orch — wie Murmeln des empörten Meeres, Bie durch hohler Felsen Beden weint ein Bach, Stöhnt dort dumpfigtief ein schweres, leeres, Qualerpreßtes Ach!

Schmerz verzerret Ihr Gesicht; Berzweiflung sperret Ihren Rachen sluchend auf. Hohl sinte Augen, ihre Blide Spähen bang nach des Cocytus Brüde, Folgen thränend seinem Trauerlauf, Fragen sich einander ängstlich leise, Ob noch nicht Bollendung sei? — Ewigkeit schwingt über ihnen Kreise, Bricht die Sense des Saturns entzwei.

## Elnsium.

orüber die siöhnende Klage! Elhsiums Freudengelage Ersäufen jegliches Ach — Elhsiums Leben Ewige Wonne, ewiges Schweben, Durch lachende Fluren ein flötender Bach.

Jugenblich milbe Beschwebt die Gefilbe Ewiger Mai; Die Stunden entfliehen in golbenen Träumen, Die Seele schwillt aus in unendlichen Räumen, Wahrheit reißt hier den Schleier entzwei.

Unendliche Freude Durchwallet bas Herz. Hier mangelt ber Name dem trauernden Leide, Sanster Entzüden nur heißet hier Schmerz.

hier stredet ber wallende Bilger die matten Brennenden Glieber im sauselnden Schatten, Leget die Bürbe auf ewig dahin — Seine Sichel entfällt hier dem Schnitter, Eingesungen von harfengezitter, Eräumt er, geschnittene halme zu sehn.

Deffen Fahne Donnerstürme walte, Deffen Ohren Morbgebrüll umhalte, Berge bebten unter beffen Donnergang, Schläft hier linbe bei bes Baches Riefeln, Der wie Silber spielet über Kiefeln; Ihm verhallet wilber Speere Klang. Hier umarmen sich getreue Gatten, Küssen sich auf grünen sammtnen Matten, Liebgekost vom Balsamwest; Ihre Krone sindet hier die Liebe, Sicher vor des Todes strengem Hiebe, Feiert sie ein ewig Hochzeitsest.

## Der Blüchtling.



Burpurisch zuckt durch duster Tannen Riben Das junge Licht und äugelt aus dem Strauch;
In goldnen Flammen bliben
Der Berge Wolkenspihen.
Mit freudig melodisch gewirbeltem Lied
Begrüßen erwachende Lerchen die Sonne,
Die schon in lachender Wonne
Jugendlich schön in Autoras Umarmungen glüht.

Sei, Licht, mir gefegnet!
Dein Strahlenguß regnet
Erwärmenb hernieber auf Anger und Au.
Wie filberfarb flittern
Die Wiesen, wie zittern
Tausend Sonnen im versenden Thau!

In sauselnber Kuhle Beginnen die Spiele Der jungen Natur. Die Zephyre kosen Und schweicheln um Rosen, Und Dufte beströmen die lachende Klur.

Wie hoch aus ben Städten die Rauchwolken dampfen! Laut wiehern und schnauben und knirschen und strampfen Die Rosse, die Karren;

Die Wagen erknarren

Ins ächzende Thal. Die Waldungen leben,

Und Abler und Falken und Habichte schweben Und wiegen die Flügel im blendenden Strahl.

Den Frieden zu finden, Wohin foll ich wenden Am elenden Stab? Die lachende Erbe .Mit Jünglingsgeberde Für mich nur ein Grab!

Steig' empor, o Morgenroth, und röthe Mit purpurnem Kusse hain und zelb!
Säusle nieder, Abendroth, und flöte
Sanst in Schlummer die erstorbne Welt!
Morgen — ach! du röthest
Eine Todtenflur,
Ach! und du. o Abendroth! umflötest

uch! und du, o abendroth! umplotes
Meinen langen Schlummer nur.

### Die Blumen.

inder ber verjüngten Sonne, Blumen der geschmüdten Flur, Euch erzog zu Lust und Wonne, Ja, euch liebte die Natur.
Schön das Kleid mit Licht gestidet, Schön hat Flora euch geschmüdet Wit der Farben Götterpracht. holbe Frühlingskinder, klaget!
Seele hat sie euch versaget, Und ihr selber wohnt in Nacht.

Nachtigall und Lerche fingen Euch der Liebe selig Loos, Gaukelnde Sylphiden schwingen Buhlend sich auf eurem Schooß. Wöllte eures Kelches Krone Richt die Tochter der Dione Schwellend zu der Liebe Pfühl? Zarte Frühlingskinder, weinet! Liebe hat sie euch verneinet, Euch das selige Gefühl.

Aber hat aus Nannys Bliden
Mich der Mutter Spruch verbannt
Wenn euch meine Hände pflücken
Ihr zum zarten Liebespfand,
Leben, Sprache, Seelen, Herzen,
Stumme Boten süßer Schmerzen,
Goß euch dies Berühren ein,
Und der mächtigste der Götter
Schließt in eure stillen Blätter
Seine hohe Gottheit ein.



Fürs Mäbchen manches Blümchen Erbat ich mir von bir — Ich komm' und bitte wieder, Und bu? — bu gibst es mir?

Willfommen, schöner Jüngling! Du Wonne ber Natur! Mit beinem Blumenförbchen Willfommen auf ber Flur!

## Un Minna.

räum' ich? ist mein Auge trüber?
Nebelt's mir ums Angesicht?
Meine Minna geht vorüber?
Weine Minna sennt mich nicht?
Die am Arme seichter Thoren
Blähend mit dem Fächer sicht,
Eitel in sich selbst verloren.
Meine Minna ist es nicht.

Bon bem Sommerhute niden Stolze Febern, mein Geschent; Schleifen, die den Busen schmücken, Rusen: Winna, sei gebent! Blumen, die ich selbst erzogen, Zieren Brust und Loden noch — Ach die Brust, die mir gelogen! Und die Blumen blühen doch!

Geh, unthüpft von leeren Schneichlern!
Geh! vergiß auf ewig mich.
Ueberliefert feilen heuchlern, Eitles Weib, veracht' ich bich.
Geh! bir hat ein herz geschlagen, Dir ein herz, bas ebel schlug, Groß genug, ben Schmerz zu tragen, Daß es einer Thörin schlug.

In den Trümmern beiner Schöne Seh' ich dich verlassen gehn, Beinend in die Blumenscene Deines Mais zurude sehn. Schwalben, die im Lenze minnen, Flieben, wenn der Nordsturm weht; Buhler scheucht dein herbst von hinnen, Einen Freund hast du verschmäht. Die mit heißem Liebesgeize Deinem Kuß entgegenstohn, Zischen bem erloschnen Reize, Lachen beinem Winter Hohn. Ha! wie will ich bann bich höhnen! Höhnen? Gott bewahre mich! Weinen will ich bittre Thränen, Weinen, Minna! über bich.

# Der Friumph der Liebe.

elig burch bie Liebe Götter — burch bie Liebe Menschen Göttern gleich! Liebe macht ben himmel himmlischer — bie Erbe Zu bem himmelreich.

Einstens hinter Byrrhas Ruden, Stimmen Dichter ein, Sprang die Welt aus Felsenstüden, Wenschen aus bem Stein.

Stein und Felsen ihre Herzen, Ihre Seelen Racht, Bon bes himmels Flammenkerzen Rie in Gluth gefacht.

Noch mit sansten Rosenketten Banden junge Amoretten Ihre Seelen nie — Noch mit Liebern ihren Busen Duben nicht die weichen Musen, Nie mit Saitenharmonie. Ach! noch wanden keine Kränze Liebende sich um! Traurig slüchteten die Lenze Nach Elysium.

Ungegrüßet stieg Aurora Aus dem Schooß des Meers, Ungegrüßet sank die Sonne In den Schooß des Meers.

Wilb umirrten sie bie Haine Unter Lunas Nebelscheine, Trugen eisern Joch. Sehnend an ber Sternenbiline Suchte bie geheime Thräne Keine Götter noch.

Und fieh! ber blauen Fluth entquillt Die himmelstochter fanft und mild, Getragen von Rajaben Bu truntenen Geftaben.

Ein jugenblicher Maienschwung Durchwebt, wie Worgendämmerung, Auf das allmächt'ge Werde Luft, Himmel, Weer und Erde.

Des holben Tages Auge lacht In büftrer Wälber Mitternacht; Balsamische Narcissen Blühn unter ihren Füßen.

Schon flötete die Nachtigall Den ersten Sang der Liebe, Schon murmelte der Quellen Fall In weiche Busen Liebe. Glüdseliger Bygmalion! Es schmilzt, es glüht bein Marmor schont Gott Amor, Ueberwinder! Umarme beine Kinder!

Selig burch bie Liebe Götter — burch bie Liebe Menschen Göttern gleich! Liebe macht ben himmel himmlischer — bie Erde Zu bem himmelreich.

Unter goldnem Nektarschaum, Ein wolluft'ger Morgentraum, Ewig Luftgelage, Fliehn ber Götter Tage.

Thronend auf erhabnem Sit,
Schwingt Kronion seinen Blit;
Der Olympus schwankt erschroden,
Wallen zürnend seine Loden —
Göttern läßt er seine Throne,
Riedert sich zum Erdensohne,
Seufzt arkabisch durch den Hain,
Zahme Donner untern Füßen,
Schläft, gewiegt von Ledas Küssen,
Schläft der Riesentöbter ein.

Majestät'sche Sonnenrosse
Durch des Lichtes weiten Raum
Leitet Phöbus' goldner Zaum;
Böller stürzt sein rasselndes Geschosse.
Seine weißen Sonnenrosse,
Seine rasselnden Geschosse,
Unter Lieb' und Harmonie,
Hal wie gern vergaß er sie!

Bor ber Gattin bes Kroniben Beugen fich bie Uraniben.

Stola por ihrem Bagenthrone Bruftet fich bas Pfauenpaar; Mit ber golbnen Berricberfrone

Schmudt fie ihr ambrofisch haar.

Schone Fürstin! ach, die Liebe Bittert, mit bem fugen Triebe Deiner Majestät zu nabn; Und bon ihren ftolgen Boben Dug bie Götterfonigin Um bes Reizes Gürtel flehen Bei ber Bergenfeglerin.

Gelig burch bie Liebe Götter - burch bie Liebe Menschen Göttern gleich? Liebe macht ben himmel himmlischer - bie Erbe Bu bem himmelreich.

Liebe fonnt bas Reich ber Nacht! Amore füßer Baubermacht Ift ber Orfus unterthänig; Freundlich blidt ber ichwarze König. Wenn ihm Ceres' Tochter lacht. Liebe fonnt bas Reich ber nacht.

himmlisch in die Bolle flangen Und ben wilben Guter zwangen Deine Lieber, Thracier -Minos, Thranen im Gefichte, Milbete die Qualgerichte, Bartlich um Megarens Bangen Rüßten fich bie wilben Schlangen. Reine Beigel flatschte mehr;

Aufgejagt von Orpheus' Leier Flog von Tityos der Geier; Leiser hin am User rauschten Lethe und Cocytus, lauschten Deinen Liebern, Thracier! Liebe sangst du, Thracier!

Selig burch bie Liebe Götter — burch bie Liebe Menschen Göttern gleich! Liebe macht ben himmel himmlischer — bie Erbe Zu bem himmelreich.

Durch bie ewige Natur Düftet ihre Blumenspur, Weht ihr goldner Flügel. Binkte mir vom Wondenlicht Aphroditens Auge nicht, Nicht vom Sonnenhügel, Lächelte vom Sternenmeer Nicht die Göttin zu mir her, Stern' und Sonn' und Wondenlicht Regten mir die Seele nicht. Liebe, Liebe lächelt nur Aus dem Auge der Natur, Wie aus einem Spiegel!

Liebe rauscht ber Silberbach, Liebe lehrt ihn sanster wallen; Seele haucht sie in bas Ach Klagenreicher Nachtigallen — Liebe, Liebe lispelt nur Auf der Laute der Natur.

Beisheit mit bem Connenblid, Große Göttin, tritt zurud,

Beiche vor ber Liebe! Rie Erobrern, Fürsten nie Beugtest bu ein Sklavenknie, Beug' es ist ber Liebe!

Wer bie steile Sternenbahn Ging bir helbenfühn voran

Bu ber Gottheit Gipe? Wer zerriß bas Heiligthum, Beigte bir Elpfium

Durch bes Grabes Ritge? Lodte sie uns nicht hinein, Möchten wir unsterblich sein? Suchten auch bie Geister Ohne sie ben Meister? Liebe, Liebe leitet nur

Bu bem Bater ber Natur, Liebe nur die Geister.

Selig durch die Liebe Götter — durch die Liebe Menschen Göttern gleich! Liebe macht den himmel himmlischer — die Erde Zu dem himmelreich.

## Das Blud und die Weisheif.

ntzweit mit einem Kavoriten, · Flog einst Fortun' ber Weisheit zu: "Ich will bir meine Schähe bieten, Sei meine Freundin du!

Mit meinen reichsten, schönsten Gaben Beschenkt' ich ihn so mütterlich, Und sieh, er will noch immer haben, Und nennt noch geizig mich.



Komm, Schwester, laß uns Freundschaft schließen, Du marterst bich an beinem Pflug; In beinen Schooß will ich sie gießen, Hier ist für bich und mich genug."

Sophia lächelt biesen Worten Und wischt den Schweiß vom Angesicht: "Dort eilt dein Freund, sich zu ermorden, Bersöhnet euch, ich brauch' dich nicht."

### Mannermarbe.

ch bin ein Mann! Wer ift es mehr? Wer's fagen kann, ber fpringe Frei unter Gottes Sonn' einher Und hüpfe hoch und finge.

Bu Gottes ichonem Cbenbilb Kann ich ben Stempel zeigen, Bum Born, woraus ber himmel quillt, Darf ich hinunter steigen.

Und wohl mir, daß ich's darf und kann! Geht's Mädchen mir vorüber, Ruft's laut in mir: Du bist ein Mann! Und kufe sie so lieber.

Und röther wird bas Mabchen bann, Und's Mieber wird ihr enge. Das Mabchen weiß, ich bin ein Mann, Drum wird ihr's Mieber enge.

Wie wird fie erst um Gnade schrein, Ertapp' ich fie im Babe? Ich bin ein Mann, bas fällt ihr ein, Wie schrie fie sonst um Gnade! Ich bin ein Mann, mit biesem Wort, Begegn' ich ihr alleine, Jag' ich bes Kaisers Tochter fort, So lumpicht ich erscheine.

Und bieses goldne Wörtchen macht Mir manche Fürstin holde. Mich ruft sie — habt indessen Wacht Ihr Buben dort im Golde!

Ich bin ein Mann, bas könnt ihr schon An meiner Leier riechen, Sie braust bahin im Siegeston, Sonst würbe sie ja kriechen.

Aus eben biesem Schöpferfluß, Woraus wir Menschen werben, Quillt Götterfraft und Genius, Was mächtig ist auf Erben.

Tyrannen haßt mein Talisman Und schmettert sie zu Boben, Und kann er's nicht, führt er die Bahn Freiwillig zu ben Todten.

Den Perser hat mein Talisman Am Granikus bezwungen, Roms Wollüftlinge Mann für Mann Auf beutschen Sand gerungen.

Seht ihr den Römer stolz und kraus In Afrika bort siten? Sein Aug' speit Feuerstammen aus, Als säht ihr Hekla bligen.

Da kommt ein Bube wohlgemuth, Gibt Manches zu verstehen. "Sprich, du hätt'st auf Karthagos Schutt Den Marius gesehen!" So spricht ber ftolze Nömersmann, Noch groß in seinem Falle. Er ift nichts weiter als ein Mann, Und por ihm gittern Alle.

Drauf thäten seine Enkel sich Ihr Erbtheil gar abbreben, Und huben jedermänniglich Anmuthig an zu kräben

Schmach bem kombabischen Geschlecht! Die Elenben, sie haben Berscherzt ihr hohes Männerrecht, Des himmels beste Gaben.

Und schlendern elend durch die Welt Bie Kürbisse, von Buben Zu Menschentöpfen ausgehöhlt, Die Schäbel leere Stuben!

Wie Wein von einem Chemikus Durch die Retort' getrieben, Zum Teufel ist der Spiritus, Das Phlegma ist geblieben.

Und flieben jebes Weibsgesicht, Und gittern es zu feben — Und burften fie, und können nicht, Da möchten fie vergeben.

Drum fliehn fie jeben Ehrenmann, Sein Glud wird fie betrüben; Ber teinen Menschen machen tann, Der tann auch teinen lieben.

Drum tret' ich frei und stolz einher Und brufte mich und finge: Ich bin ein Mann, wer ist es mehr? Der hupfe hoch und springe.



as gurnst bu unfrer frohen Jugendweise Und lehrft, daß Lieben Tanbeln fei?

Du flarreft in bes Winters Gife Und ichmähleft auf ben goldnen Dai.

Einst, als bu noch bas Nymphenvolt befriegtest. Gin Belb bes Carnevale ben beutschen Wirbel flogft. Ein himmelreich in beiben Urmen wiegteft Und Reftarduft von Maddenlippen foaft.

Sa, Selabon! wenn bamale aus ben Achien Bewichen war' ber Erbe ichwerer Ball -Im Liebestnäul mit Julien verwachsen. Du batteft überhört ben Kall!

D bent' jurud nach beinen Rofentagen Und lerne: die Philosophie Schlägt um, wie unfre Pulfe anders fchlagen; Bu Göttern ichafift bu Menichen nie.

Bohl, wenn ins Gis bes flügelnden Berftandes Das warme Blut ein bischen muntrer fpringt! Lag ben Bewohnern eines beffern Lanbes, Bas nie bem Sterblichen gelingt.

Zwingt boch ber irbische Gefährte Den gottgebornen Beift in Rerfermauern ein. Er wehrt mir, bag ich Engel werbe. Ich will ihm folgen, Mensch zu sein.

# Graf Sberhard ber Greiner von Burttemberg.

hr -- ihr bort außen in ber Welt,
Die Nasen eingespannt! Auch manchen Mann, auch manchen Helb, Im Frieden gut und stark im Felb, Gebar bas Schwabenlanb.

Prahlt nur mit Karl und Ebuard, Mit Friedrich, Lubewig! Karl, Friedrich, Lubwig, Ebuard Ist uns ber Graf, ber Eberhard, Ein Wettersturm im Krieg.

Und auch sein Bub, her Ulerich, Bar gern, wo's eisern klang; Des Grafen Bub, ber Ulerich, Kein Fußbreit rudwärts zog er sich, Wenn's drauf und brunter sprang.

Die Reutlinger, auf unsern Glanz Erbittert, tochten Gift, Und buhlten um den Siegestranz Und wagten manchen Schwertertanz Und gürteten die hüft'.

Er griff fie an — und fiegte nicht Und kam gepantscht nach Haus; Der Bater schnitt ein falsch Gesicht, Der junge Kriegsmann floh bas Licht, Und Thränen brangen 'raus.

Das wurmt ihm — Ha! ihr Schurken, wart! Und trug's in seinem Kopf. Auswehen, bei des Baters Bart! Auswehen wollt' er diese Schart' Wit manchem Stäbtserschopf. Und Fehb' enibrannte balb barauf, Und zogen Roß und Mann Bei Obffingen mit hellem Hauf, Und heller ging's bem Junker auf, Und hurrah! heiß ging's an.

Und unsers heeres Losungswort Bar die verlorne Schlacht; Das riß uns wie die Windsbrant fort Und schmiß uns tief in Blut und Mord Und in die Lanzennacht.

Der junge Graf, voll Löwengrimm, Schwung seinen Helbenstab, Wilb vor ihm ging bas Ungestüm, Geheul und Winseln hinter ihm Und um ihn her bas Grab.

Doch weh! ach weh! ein Säbeshieb Sunk schwer auf sein Genick. Schnell um ihn her ber helben Trieb, Umsonst! umsonst! erstarret blieb Und sterbend brach sein Blick.

Bestürzung hemmt bes Sieges Bahn, Laut weinte Feind und Freund hoch führt ber Graf bie Reiter an: Mein Sohn ist wie ein andrer Mann! Marsch, Kinder! In den Feind!

Und Lanzen sausen feuriger, Die Rache spornt sie all, Rasch über Leichen ging's baher, Die Städtser lausen freuz und quer Durch Walb und Berg und Thal. Und zogen wir mit Hörnerklang Ins Lager froh zurud, Und Weib und Kind im Rundgesang Beim Walzer und beim Becherklang Luftfeiern unser Glüd.

Doch unser Graf — was that er ist? Bor ihm ber tobte Sohn. Allein in seinem Zelte sitt Der Graf, und eine Thrane blist Im Aug' auf seinen Sohn.

Orum hangen wir so treu und warm Am Grafen, unserm herrn. Allein ist er ein helbenschwarm, Der Donner raft in seinem Arm, Er ift bes Landes Stern.

Drum ihr bort außen in ber Welt, Die Rasen eingespannt! Auch manchen Mann, auch manchen helb, Im Frieden gut und ftart im Feld, Gebar bas Schwabensand.



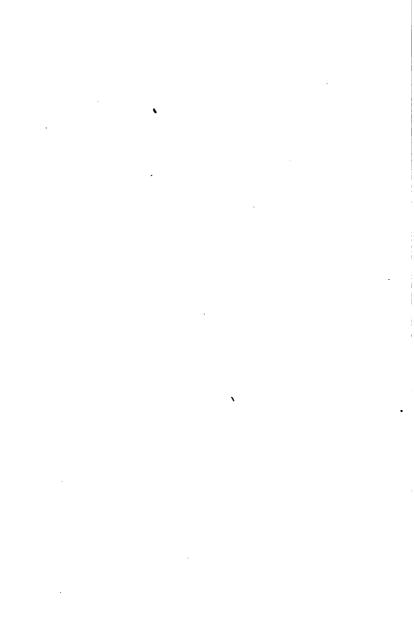

## Gedichte

ber

zweiten Periode.

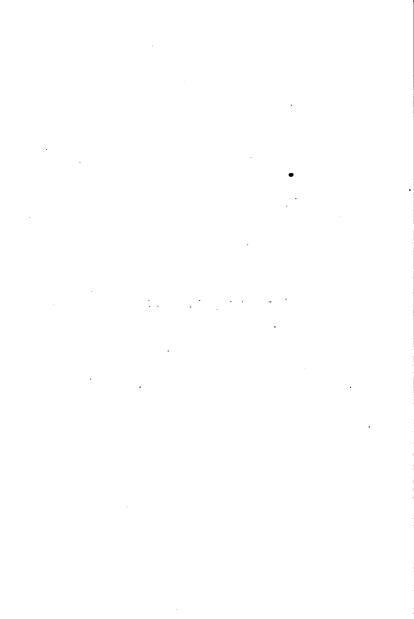

## Un die Freude.

Freude, schöner Göttersunken, Tochter aus Elvsium, Wir betreten seuertrunken, Himmlische, dein Heiligthum. Deine Zauber binden wieder, Was die Mode streng getheilt; Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanster Flügel weilt.

#### Char.

Seib umschlungen, Millionen! Diesen Ruß ber ganzen Belt! Brüber — überm Sternenzelt Muß ein lieber Bater wohnen.

Wem ber große Wurf gelungen, Eines Freundes Freund zu sein, Wer ein holdes Weib errungen, Wische seinen Jubel ein! Ja — wer auch nur eine Seele Sein nennt auf dem Erdenrund! Und wer's nie gekonnt, der stehle Weinend sich aus diesem Bund.

#### Char.

Bas ben großen Ring bewohnet, Hulbige ber Sympathie! Zu ben Sternen leitet fie, Bo ber Unbekannte thronet.

Freude trinken alle Wesen An den Brüsten der Natur; Alle Guten, alle Bösen Folgen ihrer Rosenspur. Küsse gab sie uns und Reben, Einen Freund, geprüst im Tod; Wollust ward dem Wurm gegeben, Und der Cherub sieht vor Gott.

#### Char.

Ihr fturzt nieber, Millionen? Ahneft bu ben Schöpfer, Belt? Such ihn überm Sternenzelt! Ueber Sternen muß er wohnen.

Freude heißt die starke Feder In der ewigen Natur. Freude, Freude treibt die Räber In der großen Weltenuhr. Blumen lockt sie aus den Keimen, Sonnen aus dem Firmament, Sphären rollt sie in den Räumen, Die des Sehers Nohr nicht kennt.

#### Chor.

Froh, wie seine Sonnen sliegen Durch bes himmels prächt'gen Plan, Banbelt, Brüber, eure Bahn, Kreubig, wie ein helb zum Siegen. Aus ber Wahrheit Feuerspiegel Lächelt sie ben Forscher an. Zu der Tugend steilem Hügel Leitet sie des Dulders Bahn. Auf des Glaubens Sonnenberge Sieht man ihre Fahnen wehn, Durch den Riß gesprengter Särge Sie im Chor der Engel stehn.

#### Char.

Dulbet muthig, Millionen! Dulbet für die besser Belt! Droben überm Sternenzelt Bird ein großer Gott belohnen.

Söttern kann man nicht vergelten;
Schön ist's, ihnen gleich zu sein.
Gram und Armuth soll sich melben,
Wit den Frohen sich erfreun.
Groll und Rache sei vergessen,
Unserm Tobseind sei verziehn.
Reine Thräne soll ihn pressen,
Reine Reue nage ihn.

#### Chor.

Unfer Schulbbuch fei vernichtet! Ausgeföhnt die gange Welt! Brüder — überm Sternengelt Richtet Gott, wie wir gerichtet.

Freude sprubelt in Pokalen; In der Traube goldnem Blut Trinken Sanstmuth Kannibalen, Die Berzweiflung Heldenmuth — — Brüder, stiegt von euren Sitzen, Wenn der volle Römer kreist, Laßt den Schaum zum himmel spritzen: Dieses Glas dem guten Geist!

#### Chor.

Den ber Sterne Wirbel loben, Den bes Seraphs homne preift, Diefes Glas bem guten Geift Ueberm Sternenzelt bort oben!

Festen Muth in schwerem Leiben, Hilfe, wo die Unschuld weint, Ewigkeit geschwornen Eiden, Wahrheit gegen Freund und Feind, Männerstolz vor Königsthronen, — Brüder, gält' es Gut und Blut — Dem Berdienste seine Kronen, Untergang der Lügenbrut!

#### Char.

Schließt ben beil'gen Zirkel bichter Schwört bei biefem goldnen Wein, Dem Gelübbe treu zu fein, Schwört es bei bem Sternenrichter!

## Die unüberwindliche Aloffe.

Rach einem altern Dichter.

ie kömmt — sie kömmt, bes Mittags stolze Flotte, Das Weltmeer wimmert unter ihr, Mit Kettenklang und einem neuen Gotte Und tausend Donnern naht sie dir — Sin schwimmend Heer furchtbarer Citabellen (Der Ocean sah ihresgleichen nie), Unüberwindlich nennt man sie, Zieht sie einher auf den erschrodnen Wellen; Den stolzen Kamen weiht Der Schreden, den sie um sich speit.

Mit majestätisch stillem Schritte Träat feine Laft ber gitternbe Reptun: Beltuntergang in ihrer Mitte, Rabt fie beran, und alle Sturme rubn. Dir gegenüber fteht fie ba, Bludfel'ge Infel - Berricherin ber Meere, Dir broben biefe Gallionenheere, Großbergige Britannia! Beh beinem freigebornen Bolfe! Da ftebt fie, eine wetterschwangre Bolke. Wer hat bas bobe Kleinob bir errungen, Das zu ber Länder Fürstin bich gemacht? Saft bu nicht felbft, von ftolgen Ronigen gezwungen, Der Reichsgesetze weisestes erbacht? Das große Blatt, bas beine Ronige ju Burgern, Bu Fürsten beine Burger macht? Der Segel ftolze Obermacht, Saft bu fie nicht von Millionen Burgern Erstritten in ber Bafferschlacht? Bem bantit bu fie - errothet, Bolfer biefer Erbe -Bem fonft, ale beinem Geift und beinem Schwerte? Ungludliche - blid bin auf biefe feuerwerfenben Roloffen, Blick bin und abne beines Rubmes Kall! Bang ichaut auf bich ber Erbenball, Und aller freien Manner Bergen ichlagen, Und alle guten, iconen Geelen flagen Theilnehmend beines Ruhmes Fall. Gott, ber Allmacht'ge, fah herab, Sah beines Feindes ftolze Löwenflaggen weben, Sah brobend offen bein gewiffes Grab -Soll, fprach er, foll mein Albion vergeben, Erlofden meiner Belben Stamm. Der Unterbrudung letter Felsenbamm Busammenstürzen, die Tyrannenwehre

Bernichtet fein von biefer Bemifphare?

Nie, rief er, soll ber Freiheit Paradies, Der Menschenwürde starker Schirm verschwinden! Gott, ber Allmächt'ge, blies, Und die Armada flog nach allen Winden.

Die zwei lesten Berse find eine Anspielung auf die Medaille, welche Elisabeth zum Andenten ihres Sieges schlagen ließ. Es wird auf derselben eine Flotte vorgestellt, welche im Sturm unterget., mit der bescheidenen Inschrift: Afflavit Dous, et dissipati sunt.

## Der Rampf.

ein, länger werb' ich biesen Kampf nicht kämpsen, Den Riesenkampf ber Pflicht. Kannst du des Herzens Flammentrieb nicht dämpsen, So fordre, Tugend, dieses Opser nicht.

Geschworen hab' ich's, ja, ich hab's geschworen, Mich selbst zu banbigen.

Hier ist bein Kranz, er sei auf ewig mir verloren! Nimm ihn zurud und laß mich sündigen.

Berrissen sei, was wir bedungen haben! Sie liebt mich — beine Krone sei verscherzt!

Glüdselig, wer, in Wonnetrunkenheit begraben, Go leicht, wie ich, ben tiefen Fall verschmerzt!

Sie fieht ben Wurm an meiner Jugend Blume nagen, Und meinen Leng entflohn,

Bewundert ftill mein helbenmuthiges Entfagen, Und großmuthevoll beschließt fie meinen Lohn.

Mißtraue, schöne Seele, biefer Engelgüte! Dein Mitleib mafinet jum Berbrechen mich.

Gibt's in bes Lebens unermeflichem Gebiete, Gibt's einen andern, fconern Lohn, als bich?

Als bas Berbrechen, bas ich ewig fliehen wollte? Tyrannisches Geschick!

Der einz'ge Lohn, ber meine Tugend fronen follte, Ift meiner Tugend letter Augenblid!

## Refignation.

uch ich war in Arkabien geboren, Auch mir hat die Natur An meiner Wiege Freude zugeschworen; Auch ich war in Arkabien geboren, Doch Thränen gab der kurze Lenz mir nur.

Des Lebens Mai blüht einmal und nicht wieder; Mir hat er abgeblüht.

Der stille Gott - o weinet, meine Brüder Der stille Gott taucht meine Fadel nieber,
Und die Erscheinung slieht.

Da fteh' ich schon auf beiner finstern Brude, Furchtbare Ewigkeit! Empfange meinen Bollmachtbrief zum Glüde! Ich bring' ihn unerbrochen bir zurude, Ich weiß nichts von Glüdseligkeit.

Bor beinem Thron erheb' ich meine Rlage, Berhüllte Richterin.

Auf jenem Stern ging eine frohe Sage, Du thronest hier mit bes Gerichtes Wage Und nennest bich Bergelterin.

hier, fpricht man, warten Schreden auf ben Bofen Und Freuben auf ben Reblichen.

Des Bergens Rrummen werbest bu entblößen,

Der Borficht Rathsel werbest bu mir lojen Und Rechnung halten mit bem Leibenben.

hier öffne fich bie heimath bem Berbannten, hier endige bes Dulbers Dornenbahn. Gin Götterkind, bas fie mir Bahrheit nannten, Die Meisten floben, Benige nur kannten,

hielt meines Lebens raschen Bügel an.

"Ich zahle bir in einem andern Leben, Gib beine Jugend mir! Nichts kann ich bir als diese Weisung geben." Ich nahm die Weisung auf das andre Leben, Und meiner Jugend Freuden gab ich ihr.

"Gib mir bas Weib, so theuer beinem Herzen, Gib beine Laura mir! Jenseits ber Graber wuchern beine Schmerzen." — Ich riß fie blutenb aus bem wunden Berzen, Und weinte laut, und gab fie ihr.

"Die Schuldverschreibung lautet an die Tobten," Hohnlächelte die Welt; "Die Lügnerin, gedungen von Despoten, Hat für die Wahrheit Schatten dir geboten, Du bist nicht mehr, wenn dieser Schein verfällt."

Frech witelte das Schlangenheer der Spötter: "Bor einem Wahn, den nur Berjährung weiht, Erzitterst du? Was sollen deine Götter, Des franken Weltplans schlau erdachte Retter, Die Menschenwit des Menschen Nothburft leiht?"

"Was heißt bie Zukunft, bie uns Graber beden? Die Ewigkeit, mit ber bu eitel prangst? Ehrwürdig nur, weil hüllen sie versteden, Der Riesenschatten unster eignen Schreden Im hohlen Spiegel ber Gewissensangst."

"Ein Lügenbild lebenbiger Gestalten, Die Mumie ber Zeit, Bom Balfamgeist ber Hoffnung in ben kalten Behausungen bes Grabes hingehalten, Das nennt bein Fieberwahn Unsterblickkeit?" "Für hoffnungen — Berwesung ftraft sie Lügen — Gabst bu gewiffe Guter hin? Sechstausend Jahre hat ber Tob geschwiegen, Kam je ein Leichnam aus ber Gruft gestiegen, Der Melbung that von ber Bergelterin?" —

Ich fah bie Zeit nach beinen Ufern fliegen, Die blühenbe Natur Blieb hinter ihr, ein welker Leichnam, liegen, Kein Tobter kam aus seiner Gruft gestiegen, Und fest vertraut' ich auf ben Götterschwur.

All meine Freuben hab' ich bir geschlachtet, Jeht werf' ich mich vor beinen Richterthron. Der Menge Spott hab' ich beherzt verachtet, Nur beine Güter hab' ich groß geachtet, Bergelterin, ich forbre meinen Lohn.

"Mit gleicher Liebe lieb' ich meine Rinber!"
Rief unsichtbar ein Genius.
"Zwei Blumen", rief er, "hört es, Menschenkinder, Zwei Blumen blüben für den weisen Finder, Sie heißen Hoffnung und Genug."

"Wer biefer Blumen eine brach, begehre Die andre Schwester nicht. Genieße, wer nicht glauben kann. Die Lehre Ift ewig, wie die Welt. Wer glauben kann, entbehre! Die Weltgeschichte ist das Weltgericht."

"Du hast gehofft, bein Lohn ist abgetragen, Dein Glaube mar bein zugewognes Glück. Du konntest beine Beisen fragen, Was man von ber Minute ausgeschlagen, Gibt keine Ewigkeit zuruck." Eure Tempel lachten gleich Palästen, Euch verherrlichte bas helbenspiel An bes Isthmus tronenreichen Festen, Und die Wagen bonnerten zum Biel. Schön geschlungne, seelenvolle Tänze Kreisten um den prangenden Altar, Eure Schläse schmüdten Siegestränze, Kronen euer duftend Haar.

Das Evoe muntrer Thyrsusschwinger Und der Panther prächtiges Gespann Melbeten den großen Freudebringer, Faun und Satyr taumeln ihm voran; Um ihn springen rasende Mänaden, Ihre Tänze loben seinen Wein, Und des Wirthes braune Wangen laden Luftig zu dem Becher ein.

Damals trat kein gräßliches Gerippe Bor das Bett des Sterbenden. Ein Kuß Nahm das lette Leben von der Lippe, Seine Fadel senkt' ein Genius. Selbst des Orkus strenge Richterwage Hielt der Enkel einer Sterblichen, Und des Thrakers seelenvolle Klage Rührte die Erinnven.

Seine Freuben traf ber frohe Schatten In Elysiens hainen wieber an, Treue Liebe fand ben treuen Gatten, Und ber Wagenlenker seine Bahn; Linus' Spiel tönt die gewohnten Lieder, In Alcestens Arme sinkt Abmet, Seinen Freund erkennt Orestes wieber, Seine Pfeile Philoktet.

Höhre Breise stärkten ba ben Ringer Auf ber Tugend arbeitvoller Bahn; Großer Thaten herrliche Bollbringer Klimmten zu ben Seligen hinan. Bor bem Wieberforberer ber Tobten Neigte sich ber Götter stille Schaar; Durch die Fluthen leuchtet dem Piloten Bom Olymp das Zwillingspaar.

Schöne Welt, wo bist bu? Kehre wieber, Holbes Blüthenalter ber Natur! 'Ach, nur in dem Feenland der Lieber Lebt noch deine fabelhafte Spur. Ausgestorben trauert das Gefilbe, Keine Gottheit zeigt sich meinem Blick, Ach! von jenem lebenwarmen Bilde Blieb der Schatten nur zurück.

Aue jene Blüthen find gefallen Bon des Nordes schauerlichem Behn; Einen zu bereichern unter allen, Mußte diese Götterwelt vergehn. Traurig such' ich an dem Sternenbogen, Dich, Selene, find' ich bort nicht mehr; Durch die Wälder ruf' ich, burch die Wogen, Ach! sie wiederhallen leer.

Unbewußt der Freuden, die sie schenket, Rie entzückt von ihrer Herrlichkeit, Nie gewahr des Geistes, der sie lenket, Sel'ger nie durch meine Seligkeit, Fühllos selbst für ihres Künstlers Ehre, Gleich dem todten Schlag der Pendeluhr, Dient sie knechtisch dem Geseh der Schwere, Die entgötterte Natur. Nicht einen Blid! — burchirrt ein elendes Papier, (Laut hört man in der Kinderstube weinen) Sie legt es endlich weg und fragt nach ihren Kleinen.

Die Toilette wartet schon, Doch halbe Blide nur beglüden ihren Spiegel. Ein mürrisch ungebuldig Drohn Gibt der erschrodnen Zose Flügel. Bon ihrem Puttisch sind die Grazien entstohn, Und an der Stelle holder Amorinen Sieht man Erinnyen den Lodenbau bedienen.

Carrossen rasseln jeht heran,
Und Miethlakaien springen von den Tritten,
Dem düstenden Abbe, dem Reichsbaron, dem Britten,
Der — nur nichts Deutsches lesen kann,
Großing und Compagnie, dem Z\*\* Bundermann
Gehör bei der Berühmten zu erbitten.
Ein Ding, das demuthsvoll sich in die Ecke drückt
Und Ehmann heißt, wird vornehm angeblickt.
hier darf ihr — wird dein Hausstreund so viel wagen?
Der dümmste Fat, der ärmste Wicht,
Wie sehr er sie bewundre, sagen;
Und dars vor meinem Angesicht!
Ich sabei, und will ich artig heißen,
Muß ich ihn bitten, mitzuspeisen.

Bei Tasel, Freund, beginnt erst meine Noth, Da geht es über meine Flaschen!
Mit Weinen von Burgund, die mir der Arzt verbot, Muß ich die Kehlen ihrer Lober waschen.
Mein schwer verdienter Bissen Brod Wird hungriger Schmarober Beute:
O diese leidige, vermaledeite
Unsterblichkeit ist meines Nierensteiners Tod!
Den Wurm an alle Finger, welche druden!
Was, meinst du, sei mein Dank? Ein Achselzuden,



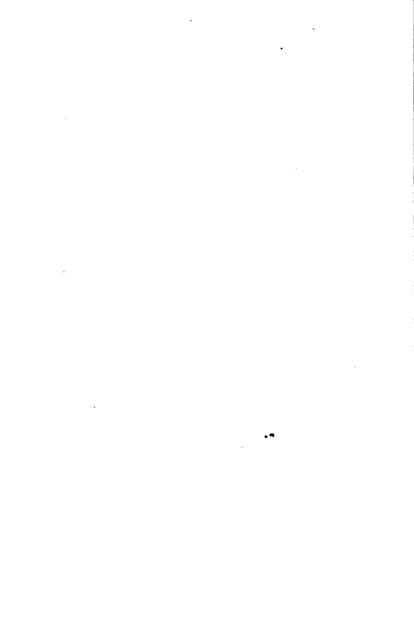

Ein Mienenspiel, ein ungeschliffenes Beklagen — Errathst bu's nicht? D ich versteh's genau! Das biesen Brillant von einer Frau Ein solcher Pavian davon getragen.

Der Frühling tommt. Auf Wiesen und auf Felbern Streut die Natur ben bunten Teppich bin, Die Blumen fleiben fich in angenehmes Grun, Die Lerche fingt, es lebt in allen Balbern. - Ihr ift ber Frühling wonneleer. Die Gangerin ber füßeften Gefühle, Der ichone Bain, ber Zeuge unfrer Spiele, Sagt ihrem Bergen jest nichts mehr. Die Rachtigallen haben nicht gelefen, Die Lilien bewundern nicht. Der allgemeine Jubelruf ber Wesen Begeistert fie - ju einem Sinngebicht. Doch nein! Die Jahrezeit ift fo fcon - jum Reifen. Wie brangend voll mag's jest in Bormont fein! Much bort man überall bas Rarlsbab preifen. Bufch ift fie bort - in jenem bunten Reibn, Bo Orbensbänder und Dottorenfragen, Celebritaten aller Art. Bertraulich, wie in Charons Rahn, gepaart, Bur Schau fich geben und ju Martte tragen, Bo, eingeschickt von fernen Deilen, Berriffne Tugenben von ihren Bunben beilen. Dort, Freund - o lerne bein Berhangnig preifen! Dort wandelt meine Frau und läßt mir fieben Baifen.

O meiner Liebe erstes Flitterjahr! Wie schnell — ach, wie so schnell bist du entslogen! Ein Weib, wie keines ift, und keines war, Mir von des Reizes Göttinnen erzogen, Mit hellem Geist, mit aufgethanem Sinn Und weichen, leicht beweglichen Gefühlen —

Co fah ich fie, bie Bergenfeglerin, Gleich einem Maitag mir zur Seite fpielen; Das süße Wort: Ich liebe bich! Sprach aus bem holben Augenpaare -So führt' ich fie jum Traualtare, D wer war glüdlicher, als ich! Ein Blüthenfelb beneibenswerther Jahre Sah lachend mich aus biefem Spiegel an; Mein himmel mar mir aufgetban. Schon fab ich fcone Rinder um mich fcherzen, In ihrem Rreis die Schönfte fie, Die Bludlichfte von allen fie, Und mein burch Seelenharmonie. Durch ewig festen Bund ber Bergen. Und nun erscheint - o mog' ihn Gott verbammen! Gin großer Mann - ein ichoner Beift. Der große Mann thut eine That! - und reißt Mein Kartenhaus von himmelreich zusammen.

Wen hab' ich nun? — Beweinenswerther Tausch! Erwacht aus diesem Wonnerausch,
Was ist von diesem Engel mir geblieben?
Ein starker Geist in einem zarten Leib,
Ein Zwitter zwischen Wann und Weib,
Gleich ungeschickt zum Herrschen und zum Lieben;
Ein Kind mit eines Riesen Wassen,
Ein Mittelding von Weisen und von Affen!Um kümmerlich dem stärkern nachzukriechen,
Dem schöneren Geschlecht entstohn,
Herabgestürzt von einem Thron,
Des Reizes heiligen Musterien entwichen,
Aus Cythereas goldnem Buch¹ gestrichen
Hür — einer Zeitung Enabenlohn.

<sup>1</sup> Goldnes Buch; fo wird in einigen italienischen Republiten bas Bergeichniß genannt, in welchem die abeligen Kamilien eingeschrieben fteben.

## Giner jungen Freundin ins Stammbuch.

in blühend Kind, von Grazien und Scherzen Umbüpft, so, Freundin, spielt um dich die Welt; Doch so, wie sie sich malt in beinem Herzen, In beiner Seele schönen Spiegel fällt, So ist sie nicht. Die stillen Hulbigungen, Die beines Herzens Abel dir errungen, Die Wunder, die du selbst gethan,

Die Reize, die bein Dasein ihm gegeben, Die rechnest du für Reize diesem Leben, Für schöne Menschlichkeit uns an. Dem holden Zauber nie entweihter Jugend, Dem Talisman der Unschuld und der Tugend, Den will ich sehn, der diesem tropen kann.

Froh taumelst bu im sühen Ueberzählen Der Blumen, die um deine Pfade blühn, Der Glüdlichen, die du gemacht, der Seelen, Die du gewonnen hast, dahin.
Sei glüdlich in dem lieblichen Betruge, Nie stürze von des Traumes stolzem Fluge Ein trauriges Erwachen dich herab.
Den Blumen gleich, die deine Beete schmüden, So pflanze sie — nur den entsernten Blicken! Betrachte sie, doch pflüde sie nicht ab. Geschaffen, nur die Augen zu vergnügen, Welf werden sie zu deinen Füßen liegen. Ze näher dir, je näher ihrem Grab!

## Im Officher 1788.

aß bu mein Auge wedteft zu biefem golbenen Lichte, Daß mich bein Aether umfließt;

Daß ich zu beinem Aether hinauf einen Menschenblick richte, Der ihn ebler genießt;

Daß bu einen unsterblichen Geift, ber bich, Gottliche, bentet, Und in die schlagende Bruft,

Gütige, mir bes Schmerzens wohlthätige Warnung geschenket Und die belohnende Luft;

Daß bu bes Geistes Gebanken, bes herzens Gefühle zu tonen Mir ein Saitenspiel gabst,

Rranze bes Ruhms und bas bublenbe Glud beinen ftolzeren Söhnen-Dir ein Saitenspiel gabft;

Daß bem trunkenen Sinn, von hoher Begeistrung bestügelt, Schöner bas Leben sich malt,

Schöner in der Dichtung Aryftall die Wahrheit fich spiegelt, Heller die dammernde strahlt:

Große Göttin, bafür foll, bis bie Parzen mich fobern, Dieses herzens Gefühl,

Barter Rinblichfeit voll, in bankbarem Strable bir lobern, Soll aus bem golbenen Spiel

Unerschöpflich bein Preis, erhabne Bilbnerin, fließen, Soll biefer benkenbe Geift

Un bein miltterlich Herz mit reiner Umarmung fich schließen, Bis ber Tob fie zerreißt.

## Die Rünftler.



ie schön, o Mensch, mit beinem

Palmenzweige

Stehst bu an bes Jahrshunderts Neige

In ebler stolzer Männslichseit,

Mit aufgeschlossnem Sinn,

mit Geistesssülle,

Boll milben Ernsts, in

thatenreicher Stille,

Der reiffte Sohn ber Zeit, Frei burch Bernunft, starf burch Gesete, Durch Sanftmuth groß und reich burch Schäte, Die lange Zeit bein Busen bir verschwieg, herr ber Natur, bie beine Fesseln liebet, Die beine Kraft in tausend Kämpfen übet Und prangend unter bir aus ber Berwildrung stieg!

Berauscht von bem errungnen Sieg, Berlerne nicht, die hand zu preisen, Die an bes Lebens öbem Strand Den weinenben verlassnen Baisen,

Des wilben Bufalls Beute, fanb, Die frühe icon ber fünft'gen Beifterwürde Dein junges Berg im Stillen gugefehrt Und die befledenbe Begierbe Bon beinem garten Bufen abgewehrt, Die Gutige, die beine Jugend In hoben Pflichten fpielend unterwies Und das Geheimnig der erhabnen Tugend In leichten Rathfeln bich errathen ließ, Die, reifer nur ihn wieder zu empfangen, In frembe Arme ihren Liebling gab; O falle nicht mit ausgeartetem Berlangen Ru ihren niebern Dienerinnen ab! Im Meiß tann bich bie Biene meiftern, In ber Geschicklichkeit ein Wurm bein Lehrer fein. Dein Biffen theileft bu mit vorgezognen Geiftern. Die Runft, o Menich, baft bu allein.

Nur durch das Morgenthor des Schönen Drangst du in der Erkenntniß Land. An höhern Glanz sich zu gewöhnen, Uebt sich am Reize der Berstand. Was bei dem Saitenklang der Musen Mit süßem Beben dich durchdrang, Erzog die Kraft in deinem Busen, Die sich dereinst zum Weltgeist schwang.

Was erft, nachbem Jahrtausenbe verstoffen, Die alternbe Bernunft ersand, Lag im Symbol bes Schönen und bes Großen, Boraus geoffenbart bem kindischen Berstand. Ihr holdes Bilb hieß uns die Tugend lieben, Ein zarter Sinn hat vor dem Laster sich gesträubt, Eh noch ein Solon das Gesetz geschrieben, Das matte Blüthen langsam treibt. Eh vor bes Denkers Geift ber tuhne Begriff bes ew'gen Raumes ftanb, Wer fab hinauf jur Sternenbuhne, Der ibn nicht ahnenb icon empfanb?

Die, eine Glorie von Orionen Ums Angesicht, in hehrer Majestät, Nur angeschaut von reineren Dämonen, Berzehrend über Sternen geht, Geslohn auf ihrem Sonnenthrone, Die surchtbar herrliche Urania, Wit abgelegter Feuerkrone Steht sie — als Schönheit vor uns ba. Der Anmuth Gürtel umgewunden, Wirb sie zum Kind, daß Kinder sie verstehn. Was wir als Schönheit hier empfunden, Wird einst als Wahrheit uns entgegen gehn.

Als ber Erschaffende von seinem Angesichte Den Menschen in die Sterblichkeit verwies, Und eine späte Wiederlehr zum Lichte Auf schwerem Sinnenpfad ihn finden hieß, Als alle Himmlischen ihr Antlit von ihm wandten, Schloß sie, die Menschliche, allein Mit dem verlassenen Berbannten Großmüthig in die Sterblichkeit sich ein. hier schwebt sie, mit gesenktem Fluge, Um ihren Liebling, nah am Sinnenland, Und malt mit lieblichem Betruge Elysium auf seine Kerkerwand.

Als in den weichen Armen dieser Amme Die zarte Menscheit noch geruht, Da schürte heil'ge Mordsucht keine Flamme, Da rauchte kein unschuldig Blut. Das herz, das sie an sansten Banden lenket, Berschmäht der Bflichten knechtisches Geleit; Ihr Lichtpfab, schöner nur geschlungen, senket Sich in die Sonnenbahn der Sittlichkeit. Die ihrem keuschen Dienste leben, Bersucht kein niedrer Trieb, bleicht kein Geschid; Wie unter heilige Gewalt gegeben, Empfangen sie das reine Geisterleben, Der Freiheit süßes Recht, zurud.

Glidselige, die sie — aus Millionen Die reinsten — ihrem Dienst geweiht, In deren Brust sie würdigte zu thronen, Durch deren Mund die Mächtige gebeut, Die sie auf ewig flammenden Altären Erfor, das heil'ge Feuer ihr zu nähren, Bor deren Aug' allein sie hüllenlos erscheint, Die sie in sanstem Bund um sich vereint! Freut euch der ehrenvollen Stusse, Worauf die hohe Ordnung euch gestellt! In die erhabne Geisterwelt Wart ihr der Menscheit erste Stuse!

Sh ihr bas Gleichmaß in die Welt gebracht, Dem alle Wesen freudig dienen — Sin unermessner Bau im schwarzen Flor der Nacht, Nächst um ihn her, mit mattem Strahl beschienen, Sin streitendes Gestaltenheer, Die seinen Sinn in Stadenbanden hielten Und ungesellig, rauh wie er, Wit tausend Kräften auf ihn zieltens, — So stand die Schöpfung vor dem Wilden. Durch der Begierde blinde Fessel nur An die Erscheinungen gebunden, Entsich ihm, ungenossen, unempsunden, Die schöne Seele der Natur.

Und wie sie fliehend jest vorüber fuhr, Ergriffet ihr die nachbarlichen Schatten

Mit gartem Ginn, mit ftiller Banb, Und lerntet in harmon'ichem Band Geschia fie zusammen gatten. Leichtschwebend fühlte fich ber Blid Bom ichlanken Buche ber Ceber aufgezogen, Gefällig ftrabite ber Kroftall ber Wogen Die hüpfenbe Geftalt gurud. Bie fonntet ihr bes iconen Wints verfehlen, Bomit euch die Natur bülfreich entgegen tam? Die Kunft, ben Schatten ihr nachahmend abzustehlen, Bies euch bas Bilb, bas auf ber Woge fcmamm, Bon ihrem Befen abgeschieben, Ihr eignes liebliches Phantom, Barf fie fich in den Silberftrom. Sich ihrem Räuber anzubieten. Die icone Bilbfraft marb in eurem Bufen mach. Bu ebel icon, nicht mußig ju empfangen, Schuft ihr im Sand - im Thon ben holben Schatten nach. Im Umrig ward fein Dafein aufgefangen. Lebendig regte fich bes Wirkens fuße Luft. Die erfte Schöpfung trat aus eurer Bruft.

Bon ber Betrachtung angehalten, Bon eurem Späheraug' umstrickt, Berriethen die vertraulichen Gestalten Den Talisman, wodurch sie euch entzückt. Die wunderwirkenden Gesetze, Des Reizes ausgeforschte Schätze, Berknüpfte der ersindende Berstand In leichtem Bund in Werken eurer Hand. Der Obeliske stieg, die Pyramide, Die herme stand, die Säule sprang empor, Des Waldes Melodie sloß aus dem Haberrohr, Und Siegesthaten lebten in dem Liede.

Die Auswahl einer Blumenflur Mit weiser Bahl in einen Strauß gebunden -

Der Leibenschaften wilben Drang, Des Glüdes regellofe Spiele. Der Pflichten und Inftintte Zwang Stellt ihr mit prüfendem Befühle, Mit ftrengem Richtscheit nach bem Biele. Bas die Natur auf ihrem großen Bange In weiten Fernen auseinander giebt, Wird auf bem Schauplat, im Gefange, Der Ordnung leicht gefaßtes Glieb. Bom Gumenibenchor gefchredet, Bieht fich ber Mord, auch nie entbedet, Das Loos des Todes aus bem Lied. Lang, eh die Weisen ibren Ausspruch magen. Löft eine Blias bes Schidfale Rathfelfragen Der jugenblichen Borwelt auf; Still manbelte von Thefpis' Bagen Die Borficht in ben Weltenlauf.

Doch in ben großen Weltenlauf Bard euer Cbenmaß zu früh getragen. Als bes Geschickes buntle Banb. Bas fie vor eurem Auge ichnürte, Bor eurem Aug' nicht auseinander band, Das Leben in die Tiefe ichwand, Eh es ben iconen Rreis vollführte -Da führtet ihr aus kühner Eigenmacht Den Bogen weiter burch ber Butunft Racht; Da stürztet ihr euch ohne Beben In bes Avernus ichwarzen Ocean, Und trafet bas entflohne Leben Renseits ber Urne wieber an: Da zeigte fich mit umgestürztem Lichte, An Raftor angelehnt, ein blühend Pollurbild; Der Schatten in bes Monbes Angesichte. Eh fich ber icone Silberfreis erfüllt.

Doch höher stets, zu immer böhern höhen Schwang sich ber schassenen.
Schon sieht man Schöpfungen aus Schöpfungen erstehen, Aus harmonien harmonie.
Bas hier allein bas trunkne Aug' entzückt, Dient unterwürsig bort ber höhern Schöne; Der Reiz, der diese Rymphe schmückt, Schmilzt sanft in eine göttliche Athene; Die Kraft, die in des Ringers Muskel schwilkt, Muß in des Gottes Schönheit lieblich schweigen; Das Staunen seiner Zeit, das stolze Jovisbild, Im Tempel zu Olympia sich neigen.

Die Belt, verwandelt burch ben Fleiß, Das Menschenhers, bewegt von neuen Trieben, Die fich in beigen Rampfen üben, Erweitern euren Schöpfungefreis. Der fortgeschrittne Menich trägt auf erhobnen Schwingen Dankbar die Runft mit fich empor, Und neue Schönheitewelten fpringen Aus der bereicherten Natur hervor. Des Wiffens Schranken geben auf, Der Beift, in euren leichten Siegen Beubt, mit ichnell gezeitigtem Bergnugen Ein fünftlich Mu von Reigen gu burcheilen, Stellt ber Ratur entlegenere Saulen, Greilet fie auf ihrem dunkeln Lauf. Jest magt er fie mit menschlichen Gewichten, Mist sie mit Magen, die sie ihm geliehn; Berftanblicher in feiner Schönheit Pflichten Muß fie an feinem Mug' vorüber ziehn. In felbstgefäll'ger jugendlicher Freude Leiht er ben Spharen feine Barmonie, Und preiset er bas Beltgebäude, So prangt es burch bie Symmetrie. Shiller, Bedichte. 6

In Allem, mas ihn jest umlebet. Spricht ihn bas holbe Gleichmaß an. Der Schönheit golbner Gürtel webet Sich milb in feine Lebensbahn: Die felige Bollenbung ichwebet In euren Werfen fiegend ihm voran. Wohin die laute Freude eilet. Wohin der stille Kummer fliebt. Bo die Betrachtung bentend weilet. Bo er bes Elenbe Thranen fiebt. Bo taufend Schreden auf ihn zielen. Folgt ihm ein harmonienbach, Sieht er bie Bulbgöttinnen fpielen Und ringt in ftill verfeinerten Befühlen Der lieblichen Begleitung nach. Sanft, wie bes Reiges Linien fich minben, Wie bie Erscheinungen um ihn In weichem Umrig in einander ichminden. Klieht seines Lebens leichter Sauch babin. Sein Beift gerrinnt im harmonienmeere. Das feine Sinne wolluftreich umfließt, Und ber hinschmelzende Bedanke schlieft Sich ftill an bie allgegenwärtige Cythere. Mit bem Geschick in hoher Ginigkeit, Belaffen bingeftutt auf Grazien und Mufen, Empfängt er bas Geschoß, bas ihn bebräut, Mit freundlich bargebotnem Bufen Bom fanften Bogen ber Nothwenbigfeit.

Bertraute Lieblinge ber sel'gen Harmonie, Erfreuende Begleiter burch bas Leben, Das Ebelste, bas Theuerste, was sie, Die Leben gab, zum Leben uns gegeben! Daß ber entjochte Mensch jetzt seine Pflichten benkt, Die Fessel liebet, die ihn lenkt, Kein Zusall mehr mit ehrnem Scepter ihm gebeut, Dies dankt euch — eure Ewigkeit, Und ein erhabner Lohn in eurem Herzen. Daß um den Kelch, worin uns Freiheit rinnt, Der Freude Götter lustig scherzen, Der holde Traum sich lieblich spinnt, Dafür seid liebevoll umfangen!

Dem prangenben, bem beitern Beift, Der bie Nothwendigfeit mit Grazie umzogen, Der feinen Mether, feinen Sternenbogen Mit Anmuth une bedienen beifit, Der, wo er fdredt, noch burch Erhabenheit entzüdet Und jum Berheeren felbft fich fcmudet, Dem großen Rünftler ahmt ihr nach. Bie auf bem fpiegelhellen Bach Die bunten Ufer tanzend ichweben. Das Abendroth, das Blüthenfeld, Go ichimmert auf bem burft'gen Leben Der Dichtung muntre Schattenwelt. Ihr führet uns im Brautgewande Die fürchterliche Unbefannte. Die unerweichte Barze vor. Bie eure Urnen bie Gebeine. Dedt ihr mit holbem Bauberscheine Der Sorgen ichauervollen Chor. Jahrtausende hab' ich burcheilet, Der Borwelt unabsehlich Reich: Bie lacht die Menscheit, wo ihr weilet! Bie traurig liegt fie hinter euch!

Die einst mit flüchtigem Gefieder Boll Kraft aus euren Schöpferhanden stieg, In eurem Arm fand sie sich wieder, Als durch der Zeiten stillen Sieg Des Lebens Blüthe von der Wange, Die Stärke von den Gliedern wich,

Und traurig, mit entnervtem Gange, Der Greis an seinem Stabe schlich. Da reichtet ihr aus frischer Quelle Dem Lechzenben die Lebenswelle; Zweimal verjüngte sich die Zeit, Zweimal von Samen, die ihr ausgestreut.

Bertrieben von Barbarenbeeren. Entrisset ihr ben letten Opferbrand Des Orients entheiligten Altaren Und brachtet ibn bem Abendland. Da ftieg ber schöne Flüchtling aus bem Dften, Der junge Tag, im Beften neu empor, Und auf Befperiene Befilden fproßten Berjungte Bluthen Joniens hervor. Die ichonere Natur marf in die Geelen Sanft fpiegelnb einen iconen Bieberichein. Und prangend jog in bie geschmudten Seelen Des Lichtes große Göttin ein. Da fab man Millionen Retten fallen. Und über Stlaven fprach jest Menschenrecht; Wie Brüder friedlich mit einander wallen, Go milb erwuche bas jungere Gefchlecht. Mit innrer hoher Freudenfülle Genieft ibr bas gegebne Blud, Und tretet in der Demuth Gulle Mit ichweigenbem Berbienft gurud.

Wenn auf bes Denkens freigegebnen Bahnen Der Forscher jest mit fühnem Glücke schweift Und, trunken von fiegrusenden Baanen, Mit rascher Hand schon nach der Krone greist; Wenn er mit niederm Söldnerssohne Den ebeln Führer zu entlassen glaubt, Und neben dem geträumten Throne Der Kunst den ersten Stlavenplat erlaubt: —

Berzeiht ihm — ber Bollenbung Krone Schwebt glänzend über eurem Haupt. Mit euch, bes Frühlings erfter Pflanze, Begann die seelenbilbende Natur; Mit euch, dem freud'gen Erntefranze, Schliest die vollendende Natur.

Die von bem Thon, bem Stein bescheiben aufgestiegen, Die ichopferische Runft, umschließt mit ftillen Siegen Des Beiftes unermeffnes Reich. Bas in bes Biffens Land Entbeder nur erfiegen. Entbeden fie, erfiegen fie fur euch. Der Schate, bie ber Denter aufgehäufet, Bird er in euren Armen erft fich freun, Benn feine Biffenschaft, ber Schönheit zugereifet. Bum Runftwerk wird geabelt fein -Benn er auf einen Sügel mit euch fleiget, Und feinem Auge fich, in milbem Abendichein, Das malerische Thal - auf einmal zeiget. Je reicher ibr ben ichnellen Blid veranuget. Je bobre, iconre Ordnungen ber Beift In einem Bauberbund burchflieget. In einem ichwelgenben Genug umfreift; Je weiter fich Gebanken und Gefühle Dem üppigeren Sarmonienspiele. Dem reichern Strom ber Schönheit aufgethan -Je iconre Glieber aus bem Weltenplan. Die jest verftummelt feine Schöpfung ichanben, Sieht er bie hoben Formen bann vollenben, Je iconre Rathfel treten aus ber Racht, Je reicher wird die Welt, die er umschließet, Je breiter ftromt bas Meer, mit bem er fliefet. Je schwächer wird bes Schicksals blinde Macht, Je bober ftreben feine Triebe, Je fleiner wird er felbft, je größer feine Liebe. So führt ihn, in verborgnem Lauf,

Durch immer reinre Formen, reinre Tone, Durch immer höhre höhn und immer schöne Schöne Der Dichtung Blumenleiter still hinauf — Bulett, am reifen Ziel ber Zeiten, Noch eine glückliche Begeisterung, Des jüngsten Menschenalters Dichterschwung, Und — in ber Wahrheit Arme wird er gleiten.

Sie selbst, die sanste Cypria, Umleuchtet von der Feuerkrone, Steht dann vor ihrem münd'gen Sohne Entschleiert — als Urania, So schneller nur von ihm erhaschet, Je schöner er von ihr gestohn! So süß, so selig überraschet Stand einst Uhrsens edler Sohn, Da seiner Jugend himmlischer Gefährte Zu Zovis Tochter sich verklärte.

Der Menschheit Burbe ist in eure hand gegeben, Bewahret sie!
Sie sinkt mit euch! Mit euch wird sie sich heben!
Der Dichtung heilige Magie
Dient einem weisen Weltenplane,
Still lenke sie zum Oceane
Der großen harmonie!

Bon ihrer Zeit verstoßen, slüchte Die ernste Wahrheit zum Gedichte Und finde Schut in der Camonen Chor. In ihres Glanzes höchfter Fülle, Furchtbarer in des Reizes hülle, Erstehe sie in dem Gesange Und räche sich mit Siegesklange An des Berfolgers seigem Ohr.

Der freisten Mutter freie Göbne. Sowingt euch mit festem Angesicht Rum Strablenfit ber bochften Schone! Um andre Kronen buhlet nicht! Die Schwester, die euch hier verschwunden, Bolt ihr im Schoof ber Mutter ein; Bas icone Seelen icon empfunden, Duf trefflich und volltommen fein. Erhebet euch mit fühnem Mügel boch über euren Zeitenlauf! Gern bammre icon in eurem Spiegel Das fommenbe Jahrhundert auf. Auf taufenbfach verschlungnen Wegen Der reichen Mannigfaltigfeit Rommt bann umarmend euch entgegen Am Thron ber boben Ginigfeit! Wie fich in fieben milben Strablen Der weiße Schimmer lieblich bricht, Wie fieben Regenbogeuftrablen · Berrinnen in bas weiße Licht, So fpielt in taufenbfacher Rlarbeit Bezaubernd um den trunfnen Blid, So flieft in einen Bund ber Bahrheit. In einen Strom bes Lichts gurud!

## Die Berflorung von Froja. Breit Arberfegung bes zweiten Buchs ber Meneibe.



1.

Still war's und jedes Ohr hing an Aeneens Munde, Der also anhub vom erhabnen Pfühl:
O Königin, du weckt der alten Bunde
Unnennbar ichmerzliches Gefühl!
Bon Trojas kläglichem Geschick verlangst du Kunde,
Wie durch der Griechen Hand die thränenwerthe fiel,
Die Drangsal' alle soll ich offenbaren,
Die ich gesehn und meistens selbst erfahren.

2.

Wer, selbst ein Myrmibon und Kampfgenoß Des grausamen Ulyß, erzählte thränenlos! Und schon entstieht die seuchte Nacht, es laben Zum Schlaf die niedergehenden Pleiaden. Doch treibt dich so gewaltige Begier, Der Teukrer letten Kampf und mein Geschick zu hören, Sei's benn! wie sehr auch die Erinnrung mir Die Seele schaubernd mag empören.

Der Briechen Fürsten, aufgerieben Bom langen Krieg, vom Glud zurückgetrieben, Erbauen endlich durch Minervens Kunst Ein Roß aus Fichtenholz, zum Berge aufgerichtet, Beglücke Bieberkehr, wie ihre Lift erdichtet, Daburch zu siehen von der Götter Gunst. Der Kern der Tapfersten birgt sich in dem Gebäude, Und Baffen sind sein Eingeweide.

4

Die Insel Tenebos ist aller Welt bekannt, Bon Priams Stadt getrennt durch wen'ge Meilen, An Gütern reich, so lange Troja stand, Jeht ein verrätherischer Strand, Bo im Borüberzug die Kaufmannsschiffe weisen. Dort birgt der Griechen heer sich auf verlassnem Sand. Bir wähnen es auf ewig abgezogen Und mit des Windes Hauch Mycenen zugeslogen.

Alsbald spannt von bem langen Harme Die ganze Stadt der Teukrier sich los; heraus stürzt alles Bolk in frohem Jubelschwarme, Das Lager zu besehn, aus bem sein Leiden sloß. Dort, heißt es, wütheten der Myrmidonen Arme, hier schwang Achill das schreckliche Geschoß, Port lag der Schiffe zahlenlos Gedränge, hier tobete das Handgemenge.

6

Mit Staunen weilt ber überraschte Blick
Beim Wunderbau bes ungeheuren Rosses,
Thymöt, sei's böser Wille, sei's Geschick,
Bünscht es im innern Raum bes Schlosses.
Doch bang vor bem verstedten Feinb
Räth Rapps an, und wer es redlich meint,
Den schlimmen Fund bem Meer, bem Feuer zu vertrauen,
Bo nicht, boch erst sein Innres zu beschauen.

Die Stimmen schwankten noch in ungewissem Streite, Als ihn ber Priester bes Neptun vernahm, Laokoon, mit mächtigem Geleite Bon Pergams Thurm erhigt herunter kam. Ras't ihr, Darbanier? ruft er voll banger Sorgen, Unglückliche, ihr glaubt, die Feinde sei'n gestohn? Ein griechisches Geschenk, und kein Betrug verborgen? So schlecht kennt ihr Laertens Sohn?

Q

Wenn in dem Rosse nicht versteckte Feinde lauern, So droht es sonst Berderben unsern Mauern, So ist es aufgethürmt, die Stadt zu überblicken, So sollen sich die Mauern bücken Bor seinem stürzenden Gewicht, So ist's ein anderer von ihren tausend Ränken, Der hier sich birgt. Trojaner, trauet nicht! Die Griechen fürchte ich, und doppelt, wenn sie schenken.

9

Dies sagend, treibt er ben gewalt'gen Speer Mit starten Kräften in des Rosses Lende, Es schüttert durch und burch, und weit umber Antworten dumpf die vollgestopften Wände; Und hätte nicht das Schicksal ihm gewehrt, Nicht eines Gottes Macht umnebelt seine Sinne, Zeht hätte den Betrug sein Eisen aufgestört, Noch stünde Ilium und Pergams feste Zinne.

10.

Inbessen wird burch eine Schaar von hirten, Die hände auf dem Rücken zugeschnürt, Mit lärmendem Geschrei ein Jüngling hergesührt. Der Jüngling spielte den Berirrten Und bot freiwillig sich den Banden dar, Durch falsche Botschaft Troja zu verderben, Mit dreister Stirn, gesaßt auf jegliche Gesahr, Und gleich bereit zum Lügen oder Sterben.

Ihn zu betrachten, sammelt um und um Die wilbe Jugend sich aus Ilium; Betteisernd höhnt mit herbem Spotte Den eingebrachten Fang die rachbegier'ge Rotte, Und wehrlos bloßgestellt so vieler Feinde Grimm, klieht er mit ängstlich scheuem Blicke Die Reihen durch. Zeht, Königin, vernimm Aus einer Frevelthat der Griechen ganze Tück!

12.

Beh! ruft er aus, wo öffnet sich ein Port, Bo thut ein Meer sich auf, mich zu empfangen? Bo bleibt mir Elenben ein Zustuchtsort? Dem Schwert der Griechen kaum entgangen, Seh' ich der Trojer Haß nach meinem Blut verlangen! Schnell umgestimmt von diesem Wort, Legt sich der wilde Sturm der Schaaren, Und man ermaßnt ihn, fortzusahren.

13.

Beß Stamms er sei, was ihn hierher gebracht, Ihm Lebenshoffnung ließ, selbst in des Feindes Macht? Soll er bekennen. Furcht und Angst verschwanden. Bas es auch sei, ruft er, dir, König, sei's gestanden! Empfange den Beweis von Sinons Redlichkeit. Ich läugne nicht, zum Bolk der Griechen zu gehören. Dat mein Berhängniß gleich dem Elend mich geweiht, Zum Lügner soll es nimmer mich entehren.

14

Trug bas Gerücht vielleicht ben Namen und die Thaten Des großen Palamed zu beinem Ohr, Der, boshaft angeklagt, weil er ben Krieg mißrathen, Sein Leben durch ber Griechen Spruch verlor, Den sie im Grabe schmerzlich jeht beklagen? Mit diesem hat, er ist mir anverwandt, Seit dieses Krieges ersten Tagen Der dürft'ge Bater mich nach Assen gesandt.

So lange Palameb ber Herrschaft sich erfreute Und in dem Rath der Könige mit saß, Stand ich geehrt und glücklich ihm zur Seite. Doch das verging, als ihn Ulpssens haß, Wer kennt den Schwätzer nicht? dem Orkus übergeben. Da floß in Trauer hin mein unbemerktes Leben, Und der verhaltnen Rache Schmerz Zernagte still mein wundes Herz.

16.

Weh mir, daß ich sie nicht verschwieg, Zu laut zu seinem Rächer mich erklärte, Wenn einst ein Gott aus diesem Krieg Siegreiche Heimkehr mir gewährte! Mit eitler Rede weckt' ich schweren Grou. Seitdem ermüdete, mir Feinde zu erwecken, Uhrses nicht und wußte rachevoll Mit immer neuen Ränken mich zu schrecken.

17.

Auch ruht er nimmermehr, bis Kalchas — boch warum Mit widrigem Bericht fruchtlos die Zeit verlieren? Berurtheilt alle, die ihn führen, Der Name Grieche schon in Jlium, Wohlan, so würgt mich ohne Schonen! Das wird dem Ithaker willsommne Botschaft sein, Das wird die Söhne Atreus' hoch erfreun, Und berrlich werden sie's euch lohnen.

18.

Ohn' Ahnung bes Betrugs, ber aus bem Griechen spricht, Steigt unfre Neugier, ihm ben Aufschluß abzufragen, Und er, mit schlau verstelltem Zagen, Bollenbet so ben täuschenben Bericht: Oft, spricht er, war ber Bunsch lebendig bei bem Heere, Der langen Kriegesnoth sich endlich zu entziehn, Bon Troja heimlich zu entfliehn. O baß es boch geschehen wärel

Stets hinderten die frohe Wiederkehr Der rauhe Süd und das empörte Meer. Dies Roß von Fichtenholz stand längst schon aufgethürmet, Als, vom Orkan gepeitscht, die finstre Lust gestürmet. Berlegen sendet man zuleht Eurypylus, Zu fragen an des Schicksals Throne, Nach Delphi zu Latonens Sohne; Der kommt zurück mit diesem traur'gen Schluß:

20.

Mit Blut erkauftet ihr die Herfahrt von den Winden, Und eine Jungfrau siel an Deliens Altar; Mit Blut allein könnt ihr den Rückweg sinden, Eine Grieche bringe sich zum Todesopfer dar. Eiskalte Angst durchlief die zitternden Gebeine, Als in dem Lager diese Post erklang, Und jedes Auge fragte bang, Ben wohl der Jorn der Gottheit meine?

21

Zeht riß Ulpf mit lärmendem Geschrei Den Seher Kalchas in des heeres Mitte Und deringt in ihn mit ungestümer Bitte, Zu sagen, wessen haupt zum Tod bezeichnet sei? Schon ließen Biele mich, mit ahnungsvollem Grauen, Des Schalks verruchten Plan und mein Verderben schauen. Zehn Tage schließt der Priester schau sich ein, Um keinen aus dem Volk dem Untergang zu weihn.

22

Bulett, als könnt' er dem berebten Flehn Uhffens nicht mehr widerstehn, läßt er geschickt den Namen sich entreißen Und zeichnet mich dem Mördereisen. Man stimmt ihm bei, und froh sieht jeder die Gesahr, Die alle gleich bedroht, auf einen abgeleitet. Der Unglückstag ist da, die Binde schmüdt mein Haar, Man streut das Mehl, das Opfer ist bereitet.

Jeht zwar sind sie nach Argos heimgefahren, Doch führt sie Kalchas bald mit neuen Kriegerschaaren Und Göttern furchtbarer zurud. Dies Roß Ward aufgethürmt, den Zorn der Ballas zu versöhnen, Und nicht umsonst seht ihr's so riesengroß. Es sollte der Koloß das enge Thor verhöhnen, Nie sollt' euch der Besit des Wunderbilds erfreun, Nie sollt' es eurer Stadt den alten Schutz erneun.

32

Denn wagtet ihr's, Minervens heiligthum Mit Frevlerhänden zu versehren, So traf der Göttin Fluch ganz Ilium. (Möcht' ihn ein Gott auf ihre häupter kehren!) Doch hättet ihr mit eigner hand Dies Roß in eure Stadt gezogen, So wälzte Asien zu uns des Krieges Wogen, Und web dann über Griechenland!

33.

Bon biefer Lügen schlau gewebten Banden Warb unser redlich herz umstrickt, Der Zweisel wird in jeder Brust erstickt; Die dem Tydiden männlich widerstanden, Die der thessallische Achill nicht zwang, Nicht zehenjähr'ge Kriegeslasten, Nicht das Gewühl von tausend Masten, Weint ein Betrüger in den Untergang.

34.

Jest aber stellt sich ben entsetzen Bliden Ein unerwartet, schrecklich Schauspiel bar. Es stand, ben Opfersarren zu zerstücken, Laotoon am festlichen Altar. Da tam (mir bebt die Zung', es auszubrücken) Bon Tenebos ein gräßlich Schlangenpaar, Den Schweif gerollt in fürchterlichem Bogen, Dahergeschwommen auf ben stillen Wogen.

Die Brüfte steigen aus bem Wellenbabe, hoch aus ben Wassern steigt ber Kämme blut'ge Gluth, Und nachgeschleift in ungeheurem Rade Neht sich ber lange Rücken in der Fluth, Laut rauschend schäumt es unter ihrem Pfade, Im blut'gen Auge slammt des Hungers Wuth, Am Rachen weben sischend sich die Zungen, So kommen sie ans Land gesprungen.

36

Der bloße Anblick bleicht schon alle Wangen, Und auseinander flieht die furchtentseelte Schaar; Der pfeilgerade Schuß der Schlangen Erwählt sich nur den Priester am Altar. Der Knaben zitternd Paar sieht man sie schnell umwinden, Den ersten Hunger stillt der Söhne Blut; Der Unglückseigen Gebeine schwinden Dabin von ibres Bisses Buth.

37.

Zum Beistand schwingt ber Bater sein Geschoß; Doch in bem Augenblid ergreisen Die Ungeheu'r ihn selbst, er steht bewegungslos, Geklemmt von ihres Leibes Reisen; Zwei Ringe sieht man sie um seinen Hals und noch Zwei andre schnell um Brust und Hifte striden, Und furchtbar überragen sie ihn doch Mit ihren hohen Halsen und Geniden.

38,

Der Knoten furchtbares Gewinde Gewaltsam zu zerreißen, strengt Der Arme Kraft sich an; bes Geisers Schaum besprengt Und schwarzes Gift bie priesterliche Binde. Des Schmerzens Höllenqual burchbringt Der Wolken Schooß mit berstendem Geheule, So brült ber Stier, wenn er, gesehlt vom Beile Und blutend, dem Altar entspringt.

Die Dracen bringt ein blitgeschwinder Schuß Zum heiligthum der furchtbarn Tritonide; Dort legen sie fich zu der Göttin Fuß, Beschirmt vom weiten Umtreis der Aegide. Entsehen bleibt in jeder Brust zurück, Gerechte Bühung heißt Laotoons Geschick, Der frech und kühn das heilige und hehre Berlett mit frevelhaftem Speere.

40

Zum Tempel, rust bas Bolk, mit bem geweihten Bilbe! Und siehet an der Göttin Milbe! Sogleich strengt jeder Arm sich an, Die Mauer wird getheilt, die Stadt ist aufgethan, Und auf der Walze künstlichen Wogen Rollt es dahin, von Strängen fortgezogen, Berderbenträchtig, schwanger mit dem Blit Der Wassen, rollt's in Priams Königssitz.

41.

Und hochbeglückt, ben Strang berührt zu haben, Der es bewegt, begleiten Jungfrauen und Knaben Mit heil'gen Liebern die verehrte Last.

O meine Baterstadt, so reich an Siegeskronen!

O heil'ges Land, wo so viel Götter thronen!

In deiner Mitte steht der fürchterliche Gast.

Biermal hat es am Eingang still gehalten,
Und viermal klang das Erz in seines Bauches Falten.

42.

Uns warnt es nicht! Bon wüthender Begierde Berblendet, sehen wir die unglückschwangre Bürde Beim Tempel ab. Apolls Orakel spricht Beissagend aus Kassanbrens Munde, Es spricht von Trojas letter Stunde; Bir glauben selbst der Gottheit nicht. Bon festlich grünem Laub muß jeder Tempel wehen, Und — morgen ist's um uns geschehen!

Indessen wandelt sich des himmels Bogen, Und Racht stürzt auf des Meeres Wogen, Mit breitem Schatten hüllt sie Land und hain Und den Betrug der Myrmidonen ein. An Trojas Mauern fängt es an zu schweigen, Der Schlummer spannt die müden Glieder los; Da naht, den Mond allein zum stillen Zeugen, Der Griechen Flotte sich von Tenedos.

44.

Geleitet von dem Feuerbrande, Der aus dem königlichen Schiffe blitt, Dringt sie hinan zum wohlbekannten Strande, Und, von der Götter Grimm beschützt, Eröffnet Sinon still den Bauch der Fichte; Gehorsam gibt das aufgethane Roß Die Krieger von sich, die sein Leib verschloß, Und hocherfreut entspringen sie zum Lichte.

45

Herab am Seile gleiten schnell die Fürsten Thessandrus, Sthenelus, Machaon, Afamas; Hm folgt mit Blicken, die nach Blute dürsten, Ulyh, Neoptolem, drauf Thoas, Menelas, Zuleht Epeus, der das Roß gefügt; Sie stürzen in die Stadt, die Wein und Schlaf besiegt; Die Wachen würgt ihr Stahl, indeh schon die Genossen, Durchs Thor eindringend, zu den Fürsten stoßen.

46

Schon neigte aus ber Götter Hand Des ersten Schlummers Wohlthat sich hernieder Und schloß mit süßem Zauberband Die kummerschweren Augenlieder. Da sah ich Gektors Schattenbild Im Traumgesichte mir erscheinen, In tiese Trauer eingehüllt, Erzossen in ein lautes Weinen.

So wie ihn einst durch des Stamanders Feld Des rauben Siegers Zweigespann gerissen, Bon blut'gem Staub geschwärzt und mit durchbohrten Füßen, Ihr Götter, wie von Schmach entstellt! Der hektor nicht mehr, der, gleich einem Gotte In des Beliden Rüstung beimgekehrt, Den Feuerbrand von der Erojaner herd Geschleubert hatte in der Griechen Flotte.

48.

Den Bart besleckt, ber Loden schönes Wallen Gehemmt von blut'gem Leime, stand er da, Den Leib besät mit jenen Wunden allen, Die Trojas Mauer ihn empfangen sah. Den hohen Schatten zu besprechen, Gebietet mir des herzens seur'ger Drang; Die Wange brennt von heißen Thränenbächen, Und von den Lippen slieht der Trauerklang:

49

O Trojas Hoffnung, die uns nie betrogen, O du, nach dem das Herz geschmachtet hat! O sei willsommen, Licht der Baterstadt! Warum und wo hast du so lang verzogen? So viele Kämpse mußten wir bestehn, Bon so viel Roth und Herzensangst ermatten, So viel geliebte Leichname bestatten, Eh dich die Freunde wieder sehn!

50,

O sprich, und welcher Frevel durft' es wagen, Der Augen sonnenheitern Schein Mit Blut und Staub unwürdig zu entweihn? Was sollen diese Wundenmäler sagen? Doch keinen Laut verlor der Geist, Des Fragers eitle Neugier zu vergnügen, Bis unter tief geholten Odemzügen Ein schweres Ach der Zunge Band durchreißt.

Fort, Göttinsohn! Fort, sort aus diesem Brand! Die Mauern sind in Feindes Hand,
Die stolze Troja stürzt von ihren Höhen,
Genug, genug ist für das Baterland,
Genug für Briams Thron geschehen!
Bär's eines Mannes tapfre Hand,
Die Trojas leptes Schicksal wendet,
So hätt' es dieser Arm vollendet.

52.

Die Heiligthümer sind die übergeben, Rimm zu Gesährten sie auf deiner flücht'gen Bahn! Für sie wirst du ein neues Ilium erheben Rach langer Irrsahrt auf dem Ocean. Er spricht's und holt in schneller Eile Mir vom Altar mit eigner Hand Der mächt'gen Besta heil'ge Säule, Den Priesterschmunk, den em'gen Feuerbrand.

53.

Und draußen hört man schon ein tausenbstimmig heulen Mit wachsendem Geton die bangen Lüfte theilen, Es dringt der Baffen eisernes Gebrause Bis zu Anchisens, meines Baters, Hause, Das hinter Bäumen einsam sich verlor; Es donnert aus dem Schlummer mich empor, Den höchsten Standort wähl' ich mir im hause Und stehe da mit offnem Ohr.

54.

So fallen Feuerstammen ins Getreibe, Gejagt vom Wind, so stürzt ber Wetterbach Sich rauschend nieder von des Berges Heide; Zertreten liegt, soweit er Bahn sich brach, Der Schweiß der Rinder und des Schnitters Freude, Und umgerissen Wälder stürzen nach, Es horcht der Hirt, unwissend, wo es bröhne, Bom sernen Fels verwundert dem Getöne.

Zeht lag es tund und aufgethan, Wie Danaer auf Treu' und Glauben halten! Das Truggeweb' sieht man jeht schredlich sich entfalten; Schon liegt, besiegt vom prasselnben Bulcan, Deiphobus' erhabne Burg im Staube, Schon wird Ukalegons, ihr Nachbar, ihm zum Raube, Und des sigäischen Sundes Fluth Scheint wieder von des Feuers Gluth.

56.

Bon lautem Kriegsgeschrei erzittern jeht die Zinnen, Und schrecklich schmettert des Achaiers Horn. Sinnlos bewaffn' ich mich. Bewaffnet, was beginnen? Ein Heer zu sammeln schnell, treibt mich der eble Zorn, Um mit der Freunde Schaar die Feste zu gewinnen. Berzweislung selbst ist des Entschlusses Sporn. Will, ruf ich aus, das Schicksal mit uns enden, So stirbt sich's schon, die Wassen in den Händen.

57.

Indem seh' ich, entstohn ber Feinde Pfeilen, Den Priester bes Apoll bei mir vorüber eilen; Die überwundnen Götter in der Hand, Am Arm den kleinen Sohn, flieht er betäubt zum Strand. Halt, rief ich, o halt an, mich zu belehren, Mein Panthus, was beschließt das zürnende Geschick? Welch festes Schloß wird uns noch Schutz gewähren? Da gibt er seufzend mir zurück:

58.

Der Tage letzter ist vorhanden, Gekommen ist die unabwendbar böse Zeit; Einst gab es Teukter, Troja hat gestanden, Und seines Ruhmes Schimmer strahlte weit. Der grimme Zeus gab alles dem Argeier, Der waltet jetzt in der entslammten Stadt; Bewaffnete ergießt das Ungeheuer, Und Sinon schürt die Gluth, frohlockend seiner That.

Und durch die zweisach offinen Thore wogen Schon Tausende und Tausende einher, Als aus dem räumigen Mycene nie gezogen; Es stehen andre mit gestrecktem Speer, Mordlustig hingepstanzt auf engen Wegen, Des Eisens Blitz starrt jeder Brust entgegen. Kaum thun die ersten Wachen Widerstand Und wagen das Gesecht mit ungewisser Hand.

60.

Bon biesen Reben seurig aufgesobert Und fortgezogen von der Götter Macht, Flieg' ich dahin, wo's höher, heller lodert, Der Donner stürzender Baläste kracht, Wo vom Geschrei und vom Geklirr der Eisen Die Luft erbebt, worin die Furien mich reisen; Der günst'ge Wond gibt mir den trefslichen Eppt Und Ripheus' Stärke zu Begleitern mit.

61.

Dymas und Hypanis beseelen gleiche Triebe, Auch Mygdons Sohn, Choröbus, folgt dem Zug, Den für Kassandra die unsel'ge Liebe Berhängnisvoll zu Trojas Ende trug. Dem Bater seiner Braut bracht' er hilfreiche Schaaren Und glaubte nicht dem warnungsvollen Laut, Nicht den verkündigten Gesahren Im Mund der gottbeseelten Braut.

62

Wohlan, beginn' ich zu ber kampfbegier'gen Jugend, Ihr Herzen, jeht umsonst voll helbentugend! Gewichen sind, ihr seht's, aus allen ihren Sihen Die Götter, welche Troja schühen. Treibt euch ber Muth, dem kühnen Führer nachzugehn, Kommt, der entstammten Troja beizustehn, Kommt mit mir, kommt, und sechtend endigt euer Leben! Besiegte rettet nichts, als Rettung auszugeben.

Entstammet durch dies Wort ist ihres Eisers Gluth, Und Wölfen gleich, die durch den Nebel spürend schleichen, Herausgestachelt von des Hungers Wuth, Mit trocknem Gaum erwartet von der Brut, Geht's zum gewissen Tod durch Schwerter und durch Leichen. Der hohlen Nacht furchtbare Schatten streichen Rings durch die Straßen; under kühner Muth Berschmäht, aus Trojas Mitte zu entweichen.

64

O Racht bes Grauens, welcher Mund
Spricht beine Schrecken aus, die Todesnoth der Meinen!
Wer macht die Opfer, die du würgtest, kund!
Wo nehm' ich Thränen her, sie zu beweinen!
Sie fällt, die hohe Stadt, seit grauem Alterthum
Gewohnt, zu herrschen und zu siegen.
Auf Straßen, Schwellen, selbst im Heiligthum
Der Götter sieht man Todtenkörper liegen.

65.

Doch glaube nicht, daß nur trojanisch Blut Der Nächte schrecklichste getrunken. Auch meines Bolks erstorbner Muth Glimmt auf in manchem Helbensunken, Und dann fließt auch des Siegers Blut. Der Angst, der Qual, des Jammers Stimmen spalten Des Hörers Ohr, wo nur das Auge ruht, Des Todes schrecklich wechselnde Gestalten!

66.

Bon Feinden warf zuerst mit einer großen Schaar Androgeos sich uns entgegen.
Sein Jrrthum stellt in uns der Freunde Heer ihm dar. Auf, Brüder, eilt! ruft er. Woher so spät, ihr Trägen? Die andern tragen schon das ganze Pergam fort; Ihr habt erst jett den Schiffen euch entrissen? Kaum endigt er, so sagt ihm ein verdächtig Wort, Daß Feindeshausen ihn umschließen.

Sein Fuß erstarrt, und auf den Lippen stirbt die Stimme. So zittert, wer, in Dornen tief verstedt, Die Natter unverhofft mit rauhem Fußtritt wedt; Ihr blauer Hals schwillt an, mit gist'gem Grimme Knirscht sie empor, und bleich slieht er zurück. So wendet bei geschärftem Blick Androgeos erschrocken um. Wir dringen In seine dichte Schaar, es mischen sich die Klingen.

68.

In Troja fremb und halb von Furcht entfeelt, erliegen Sie unferm Arm. Den Anfang front bas Glüd. Auf, Freunde, ruft, erhitt von biefen ersten Siegen, Choröbus, voll von Muth. Es zeigt uns bas Geschick In biefem Zufall selbst ben Weg zum Leben. Bertauscht ben Schild! Den griech'schen Helm aufs Haupt! Lift ober Kraft — was ware Feinden nicht erlaubt? Die Todten werden Waffen geben.

69.

Er spricht's, und schleunig weht auf seinem Haupt Des fremden Helmes Busch, Androgeos geraubt. Er eilt, des Schildes Zierde zu vertauschen, Und läßt ein griechisch Schwert von seinen Hüften rauschen. Ihm folgt die ganze Jugend und umhängt Sich schnell die frisch gemachte Beute. So stürzen wir mit Danaern vermengt, Doch ohne unsern Gott, zum Streite.

70.

Begünstigt von ber blinden Nacht, Gelingt uns manche heiße Schlacht, Und mancher Grieche fällt von unsern Streichen. Schon fliehn sie schaarenweis, dem drohenden Geschick Am sichern Bord der Schiffe zu entweichen; Bis in des Nosses Bauch scheucht sie die Furcht zurück. Ach, niemand schmeichle sich, im Dünkel großer Thaten, Der Götter Gnade zu entrathen!

Was zeigt sich uns! Selbst an Tritoniens Altar Erkühnt man sich, Kassanbra zu ergreisen. Wir sehn mit aufgelöstem Haar Die Tochter Priams aus dem Tempel schleifen; Zum tauben himmel sleht ihr glübend Angesicht, Denn ach! die Fessel klemmt der Jungfrau zarte Hände. Choröbus' Wahnsinn trägt es nicht, Er sucht im Schlachtgewühl ein Helbenende.

72. Ihm stürzt in bichtgeschlossen Gliebern Die ganze Schaar der Freunde nach; Doch ach! von unsern eignen Brüdern Kommt hier vom höchsten Tempeldach Ein mördrisch Pfeilgewölf auf uns herabgestogen. Des Federbusches fremde Zier, Der Schilbe Zeichen, welche wir Berwechselt, hatte sie betrogen.

Die Priesterin uns abzuringen, (Berrathen hat uns längst der Sterbenden Geschrei) Umstürmt uns der Dolopen Schaar. Es dringen Mit Ajar die Atriden selbst herbei. So, wenn im Sturme sich die Winde heulend schlagen, Der wilde Süd, des Nordens rauhe Macht, Der muth'ge Ost, auf Titans raschem Wagen, Es rauscht des Weeres Grund, des Waldes Eiche kracht.

73.

74.
Jeht sehn wir noch zu ganzen heeren, Die unsere Wassen glücklicher Betrug Bor kurzem noch im sinstern Dunkel schlug, Bon ihrer Flucht zurückekeren. Ihr schneller Blick erkennt in bunkler Schlacht Des helmes List, der Schilde falsche Zeichen. Jeht muß der Augen Wahn dem Klang der Stimmen weichen, Jeht siegt des Feindes Uebermacht.

Es fällt zuerst, von Peneseus durchstochen, Choröbus an Tritoniens Mtar. Es fällt, der das Geset der Tugend nie gebrochen, Ripheus, der Redlichste, den Jium gebar. Die Götter richteten nicht so! Bon Freundesstreichen Liegt Hypanis, liegt Dymas hingestreckt; Und kann der Priesterschmuck, der dich, o Panthus, beckt, Kann selbst dein schuldsos Herz die himmlischen erweichen?

76. Bezeugt mir's, Trojas heil'ge Trümmer, Du Flammengrab, bas meine Stadt verschlang, Daß ich an jenem Schredenstage ninmer Mich seig entzogen bes Gesechtes Drang, Und, war's mein Loos, an jenem Tag zu enden, Daß ich's verdient mit meinen Würgerhänden!
Jett wich ich der Gewalt, mir folgt, vor Alter laß, Iphyt und, schwer von Wunden, Belias.

Ju Priams Burg ruft uns der Stimmen lautster Hall. Als raste nirgends sonst der Streitenden Gedränge, Richt durch ganz Jlium der Wassen wilder Schall, Erblick' ich hier ein fürchterlich Gemenge, Des Andrangs Ungestüm, ergrimmten Widerstand. Den Feind seh' ich die hohen Dächer stürmen Und mit der Schilde dichtgeschlossen Band Sich furchtbar vor den Eingang thürmen.

78.
Ich sehe Leitern an die Mauern legen,
Entschlossen klimmt der trod'ge Sieger nach,
Die Linke hält den Schild der Pfeile Sturm entgegen,
Fest klammert sich die Rechte an das Dach.
Beschäftigt ist mein Bolk, die Thürme abzutragen,
Und mit den Trümmern wird der Stürmende bedroht,
Die letzte Zuslucht ihrer Noth,
Benn alles, alles sehlgeschlagen!

Herabgestürzt seh' ich die übergold'ten Zinnen, Denkmäler alter, königlicher Pracht. Mit bloßem Schwert wird jeder Weg nach innen Bon einer dichten Schaar Darbanier bewacht. Ein frischer Muth lebt auf in unsern Seelen, Der schwerbedrängten Burg des Königs beizustehn, Mit Stärke Stärke zu vermählen Und der Besiegten Muth mitstreitend zu erhöhn.

80.

Noch führten zum Balaft, ber Menge unbekannt, Geheime, abgelegne Thüren, Durch beren nie entbedtes Band Die Zimmer in einander sich verlieren. Oft hatte, frei von des Gefolges Zwang, Andromacha in Trojas schönen Tagen Auf diesem unbemerkten Gang Zum frohen Uhn den Enkel hingetragen.

81.

Mich bringt er jeht zum höchsten Dach hinauf, Bon wo die Teukrier mit segenkeren händen Berlorne Pfeile niedersenden. Zum jähen Thurm verfolg' ich meinen Lauf, Der übers Dach empor zum Sternenhimmel schreitet; Ganz Jium liegt vor mir ausgebreitet, Der feinblichen Gezelte ganzes heer, Das ganze schissbedete Meer.

82

Bon Tob umringt, zerreißen wir voll Muth Der Dede schon gewichne Fugen Und schleubern sie auf der Achiver Fluth Mit sammt den Pfeilern, die sie trugen. Herunter stürzen sie mit donnerndem Gefrach, Und weh den Stürmenden, die sich darunter stellten! Doch frische Krieger dringen nach, Der Streit brennt fort, und ale Waffen gelten.

Als wollt' er jeben Feind zermalmen, Bstanzt Borrhus sich im Glanz der Rüstung vor das Thor, Der Schlange gleich, genährt von bölen Halmen, Die gistgeschwollen schlief im eisbedeckten Moor, Und neu verzüngt jeht von sich streist die Schale, Den glatten Leib im Reif zusammenringt, Sich mit erhabner Brust ausbäumt zum Sonnenstrahle, Und breier Zungen Blit im Munde schwingt.

84

Dicht an ihm sieht der hohe Periphas, Rächst dem Automedon, Achillens Wagenwender, Es drängt sich Styros' Jugend an den Baß, Und nach dem Giebel fliegen Feuerbränder. Bom Angel haut er selbst das erzbeschlagne Thor, Und alle Bänder stürzt des Beiles Schwung zu Grunde, Leicht wird das Holz durchbohrt, das seinen Schirm verlor, Und weit geöffnet klasst bes Thores Wunde.

85.

Des innern Hauses weiter Hof, die Schaar Der Trojer, die den Eingang hüten, Der alten Könige geheimste Säle bieten Dem überraschten Blick sich dar, Und aus den innersten Gemächern bringet Der Männer Schrei'n, der Weiber jammernd Ach; Die ganze Wölbung hallt das Klaggeheule nach, Das in den Wolken wiederklinget.

86

Man sieht ber Mütter heer die weite Burg durchschweisen, Jum letten Lebewohl die Säulen noch umgreisen Und küssen den empfindungslosen Stein. Sanz mit des Baters Trot bricht Kyrrhus schon herein. Ihn hält kein Schloß, die Thüre liegt in Trümmern, Bom Widder eingerannt, Gewalt macht Bahn, Tob ist der erste Gruß; so fluthen sie heran, Bon Wassen rauscht's in allen Zimmern.

So, wahrlich, hielt's mit seinem Feinde nicht Achill, ben du zum Bater dir gelogen; Es ehrte mit erröthendem Gesicht Der Held mein Alter und der Liebe Pflicht, Als ich zu ihm, ein Flehender, gezogen. Er weigerte mir hektors Leichnam nicht, Des Todten Feier würdig zu begehen, Und ließ mich Troja wiedersehen.

96.

Mit diesen Worten schleubert er den Schaft, Der ohne Klang der schwachen Hand enteilet Und, ausgesangen von des Gegners Kraft, Des Schildes Spitze kaum zertheilet. Geh denn, erwiedert Pyrrhus ihm voll Hohn, Sag dem Achill, wie sehr ihn meine Thaten schänden! Berklage dort den tiefgesunknen Sohn! Jeht aber stirb von meinen Händen!

97

Er reißt ben Zitternben, dies sagend, jum Altare, Der noch vom Blut bes Kindes raucht, Faßt mit der linken Hand die silbergrauen haare, Indes die Rechte tief sich in den Busen taucht. So endigt' Priamus. Sein Aug' sah Troja brennen, Die über Asien den Scepter ausgestreckt, Zeht ein gigant'scher Rumpf, am Meeresstrand entbeckt, Es fehlt das haupt, und niemand kann ihn nennen.

98.

Seht wird zum erstenmal von Furcht mein herz erfüllt. Des alten Königs lettes Blassen Beckt mir bes eignen theuren Baters Bilb, Zeigt mir mein haus im Schutt, Gemahlin, Kind verlassen; Ich spähe ringsum, wer mir folgen kann. Uch, matt vom Streit sind alle längst verschwunden, hier hatten sie vom Thurm ben kuhnen Sprung gethan, Dort in ben Flammen ihren Tob gefunden.

So war ich benn ber einzig llebrige von allen, Als meinem Blick, ber burch die Gegend fleugt, Des Brandes heller Schein in Bestas Tempelhallen Die Tochter Tyndars sprachlos sitzend zeigt. Der Griechen Furie, der Phrygier Berderben, Bang, durch des Gatten strenges Strafgericht, Bang, durch der Teukrier gerechte Buth zu sterben, Barg sie im Heiligthum ihr bleiches Angesicht.

100.

Mein Zorn entbrennt. Es reißt mich hin, sie zu burchbohren, zu rächen mein zerstörtes Baterland.
Bas? Troja sehte sie in Brand
Und zöge prangend ein in Lacedämons Thoren,
Die Teukrer hinter sich in fklavischem Gewand?
Sie sähe Gatten, Kinder, Eltern, Baterland?
Sie bürste mit das Siegessest begeben?
Rein! Das wird nimmermehr geschehen!

101.

Rag's sein, daß des gestrasten Weibes Blut Des Mannes Schwert entehrt, den leichten Sieger schändet, Genug, ich sättige der Rache heiße Gluth, Der Frevel wird gestrast, gerächt der Freunde Blut Und eine Schuldige dem Ortus zugesendet. So sprach aus mir des eiteln Grimmes Wuth, Als plöhlich, schön, wie sie sich nimmer mir gezeiget, Der Mutter Glanzgestalt sich zu mir neiget.

102

Sanz Göttin, ganz umflossen von dem Lichte, Borin sie steht vor Jovis Angesichte, Durchschimmerte ihr Glanz die Dunkelheit. Bon welcher Buth, mein Sohn, von welcher Bunde Entbrennt dein Herz? ertönt's von ihrem Rosenmunde, Indem ihr Arm zu stehen mir gebeut. Bohin mit diesen wüthenden Geberden? Bas soll aus deiner Mutter werden?

Du willst nicht lieber sehn, ob bein Astan noch lebt, Wo du des Baters graues Haupt verlassen, In welchen Nöthen jest bein Weib Kreusa schwebt, Die der Achaier Schwärme rings umfassen, Längst, ohne mich, ein Raub-des Feuers oder Schwerts? Nicht die spartan'sche Helena saß büßen, Nicht Paris kage an. Da! Zürne himmelwärts! Die Götter sind's, die Trojas Fall beschließen!

104.

Blid auf! Der Rebel sei zerstreut, Der noch mit Finsterniß bein sterblich Aug' umhüllet: Doch werbe streng von dir erfüllet, Bas beine Mutter dir gebeut. Du siehst, wie Qualm und Nauch in schwarzen Fluthen steiget, Siehst Schutt auf Schutt und Stein auf Stein gehäuft; Das ist Neptun, der Trojas Feste schleift Und mit dem Dreizack ihre Mauern beuget.

105.

Am Stäerthor siehst bu Saturnia, Die Unbarmherzige, in rauhem Eisen blinken, Siehst von den Schissen sie stets neue Feinde winken; Auf Pergams Thurm siehst du Tritonia, In ihrer Hand der Gorgo Schreckniß, bligen; Du siehst — o stiehe, stiehe, theurer Sohn! Des himmels König selbst auf Idas düsterm Thron Den Feinden Kräfte leihn, die himmlischen erhiben.

Gib auf die eitle Gegenwehr! D fäume nicht, noch zeitig zu entrinnen, Noch unverlett wirst du bein Haus gewinnen; Ich bin mit dir. — Sie sprach's, und Nacht war um mich her, Und mir erschienen, mit des Grimmes Falten, Der hohen Götter seindliche Gestalten; Berwüstung, Einsturz, Grausen um und um, In Asche sank vor mir ganz Isium.

So, wenn ber Pflüger Schaar, auf hoher Bergesheibe, Der Aerte mörberische Schneibe Auf ben besahrten Stamm ber wilben Esche zückt, Sie murrt erzürnt herab, die schwanke Krone nickt, Erschüttert rauscht ber dichtbelaubte Wipfel, Bis, von der Wunden Macht besiegt, Sie ächzend sich herunter wiegt, Und sich zermalmend wälzt von des Gebirges Sipfel.

108.

Setzt eil' ich fort. Durch Flammen, Schwert und Leichen Führt unbeschädigt mich ein Gott, es weichen Die Lanzen vor mir aus, bas Feuer macht mir Bahn. Schon hab' ich mich zur Wohnung burchgeschlagen; Mit dem verehrten Bater fang' ich an, Ihn will ich rettend erst auf bas Gebirge tragen; Umsonst bestürmt ihn seines Sohnes Flehn, Mit Toja will er untergehn.

109.

Ihr andern, ruft er aus, in beren festen Brüsten Der Jugend üppige Gesundheit glüht, Spart ench für bessere Tage — flieht! Bar's mir von Zeus bestimmt, des Lebens Rest zu fristen, So war er Gott genug, den Flammen selbst zum Hohn, Ein haus mir zu verleihn. Genug, daß einmal schon Dies graue haupt den Fall Dardaniens betrauert, Genug, daß es ihn einmal überbauert!

110.
So will ich es. Zett, Kinder, nehmt
Den letten Abschied von Anchisen!
Den Beg zum Tode sind' ich selbst, es schämt
Ter Feind sich nicht, mein Blut mitleidig zu vergießen.
Er zieht mich aus, gleichviel, begraben oder nicht!
Tie Götter hassen mich. Wozu noch länger tragen
Tes siechen Lebens lastendes Gewicht,
An Thaten leer, seitdem mich Jovis Blitz geschlagen!

Und lauter, immer lauter hört man schon Des Brandes nahe Feuerstammen krachen. Auf, Bater, ruf' ich, auf! Ich trage bich, den Schwachen, Leicht drückt des Baters theure Last den Sohn. Was nun auch kommen mag, wir theilen Tod und Leben, Die Hand will ich dem Kleinen geben, In ein'ger Ferne folgt Kreusa still. Ihr Knechte merkt, was ich verkinden will.

120.

Gleich vor der Stadt steht ihr an einem Felsenhange, Den ein verlasser Cerestempel schmudt, Daneben ein Cypressendaum, seit lange Mit Andacht von den Bätern angeblickt. Dort tressen wir uns in verschiednen Schaaren! Du, Bater, wirst die heiligthümer wahren! Wie durfte sie, noch nicht geneht von frischer Fluth, Berühren diese Sand voll Blut!

121.

Sogleich wird ein Gewand den Schultern umgehangen, Bom Rüden wallt noch eine Löwenhaut; Ich neige mich, die Last des Baters zu empfangen, Der Rechten wird mein Julus anvertraut, Der neben mir mit fürzern Schritten eilet, Und hinter unserm Rüden weilet, Zu hintergehn den lauernden Berdacht, Kreusens Schritt — so sliehn wir durch die Racht.

122.

Wie oft auch sonst im wilbesten Gemenge Der Schlacht mein Busen unerschüttert blieb, Wie wenig mir ber Feinbe surchtbarstes Gebrünge Die Röthe von den Wangen trieb, Jeht machte jeder Laut mich beben, Mir schauerte vor jedes Lüftchens Zug, Besorgt für des Begleiters Leben, Bang für die Bürde, die ich trug.



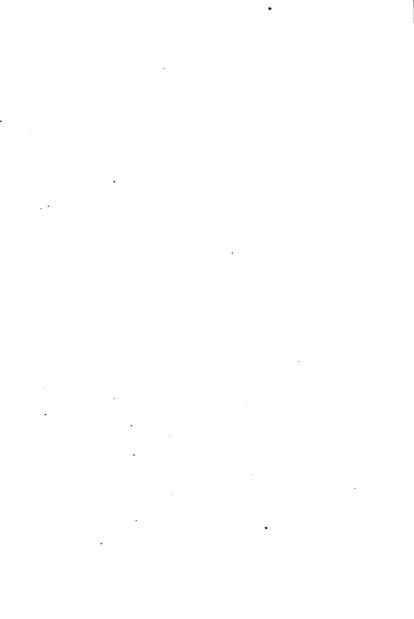

Schon sehn wir uns mit raschen Schritten Unsern bem Thore, frei von Feinds Gewalt, Als ein Geräusch von Menschentritten In die erschrodnen Ohren schallt, Und nahe hinter uns im Dunkeln Sah meines Baters Schreden Schilbe sunkeln Und blank geschliffne Helme glühn.
Sie sind's, ruft er, o laß uns eilends stiehn!

124

Noch heute weiß ich nicht, welch feinbliches Geschid Den Muth mir nahm, die Sinne mir verwirrte In diesem unglüdsvollen Augenblid. In unwegsame Gegenden verirrte Mein Fuß. Ach, hielt ein Gott Kreusen mir zurüd? Berlor sie sich auf unbekannten Pfaben? Blieb sie ermattet stehn? Ich hab' es nie errathen; Berschwunden war sie ewig meinem Blid!

125.

Und erst, als am bezeichneten Altar Bersammelt waren alle Seelen, Warb ich den schrecklichen Verlust gewahr, Sah ich von allen sie allein uns sehlen. Wen im Olymp schalt nicht mein blutend Herz, Wen klagt' mein Grimm nicht an auf Tellus' weitem Kundel Was war mir gegen diesen Schmerz Des Reiches Fall und Trojas letzte Stunde!

126.

In der Gefährten treuer hand Berlass ich Julus und Anchisen Und unfrer Götter heil'ges Pfand; Im Thal wird ihnen Zuslucht angewiesen. Ich selber wende mit dem blanken Stahl Zur Stadt zurück. Gält's auch, ganz Troja zu durchspähen, Mein Schluß steht fest, der Schrecken ganze Zahl Und jegliche Gesahr von neuem zu bestehen.

Erst eil' ich nach bem Thor, bas Rettung uns gewährt, Und meiner Tritte Spur muß mir den Rildweg zeigen, Mir graut bei jedem Schritt, es schreckt mich selbst das Schweigen. Bielleicht, daß sie zur Wohnung umgekehrt; Drum eil' ich hin, was dort mich auch bedrohe. Hier herrscht bereits der Feind, vom Wind gegeißelt wehn Die Flammen schon bis an des Giebels Höhn, Zum himmel schlägt die fürchterliche Lobe.

128.

Des Königs Burg wird jest aufs neu von mir besucht. hier hüten Phönir und Ulyß, von allen Uchaiern auserwählt, in den geräum'gen hallen, Wo Junos Freiheit ift, des blut'gen Raubes Frucht. hier seh' ich unter Trojas reichen Schätzen, Dem Feuer abgejagt, der Tempel goldne Zier. In langen Reihn gelagert seh' ich hier Der Mütter bleiches heer, die Kinder voll Entsetzen. 129.

Kühn ließ ich burch die tobtenstille Nacht, Berlorne Müh! der Stimme Klang erschallen, Ließ durch ganz Jlium den theuren Namen hallen; In eitlem Suchen hab' ich Stunden hingebracht, Als ein Gesicht, der ähnlich, die ich misse, Nur größer von Gestalt, als sie im Leben war, Dahertritt durch die Finsternisse. Mir graust, der Athem stodt, zu Berge steigt mein Haar.

Barum, ruft es mich an, mit Suchen bich ermüben?
Bozu, geliebtester Gemahl,
Des langen Forschens unbankbare Qual?
Kreusens Schicksal hat ein Gott entschieden.
Nie, nie wirst du auf deinem irren Pfad
Bon beiner Gattin bich begleitet sehen;
Dagegen seht sich Jovis Rath,
Der broben herrscht in des Olympus Höhen.

Ein Flüchtling wirft bu lang ben Wogen bich vertrauen, Bis bein gebulb'ger Muth Besperien erringt, Durch beffen fegenvolle Auen . Der lyd'iche Tiberftrom bie ftillen Fluthen ichlingt. Dir wintt an feinen lachenben Beftaben Gin Thron und einer Konigstochter Banb; Drum höre auf, in Thranen bich zu baben Um bas zerriffne Liebesband.

132.

Ich werbe nicht ber Griechen Stäbte fleigen, Richt jubeln febn ber Stolzen Baterland, Richt vor ben Griechinnen die Stlavenfniee beugen, 3ch, Darbans Enkelin, ber Benus anverwandt! Es halt bei Priams umgefturztem Throne Der Götter bobe Mutter mich gurud. Leb wohl! Dich grußt mein letter Blid! Leb wohl, und liebe mich in unferm theuren Sohne! -

Auf meiner Bunge schwebt noch manches Wort, Roch manchen Laut will ich von ihren Lippen saugen, In bunne Lufte war fie fort, Ihr folgen weinend meine Augen; Dreimal will ich in ihre Arme fliehn, Dreimal entschlüpft bas Bilb bem feurigen Berühren Sleich leichten Nebeln, bie am Sugel giebn, Gin Traum, ben Titans Pferbe rafch entführen.

134

Schnell wend' ich jett (ber Tag fing an zu grauen) Bu ben Befährten um. Berwundert fand ich bier Gin neues großes heer von Junglingen und Frauen, Des Elends Rinder, gleichgefinnt mit mir, Auf frembem Strand fich angubauen. Entschlossen ftromten fie mit Sab und Gut berbei, Bereit, burch welche Fluthen es auch fei, Sich meiner Führung ju vertrauen.

Der Stern bes Morgens stieg empor Auf Idas hoher Wolkenspitze Und leuchtete ber Sonne Wagen vor. Gesperrt hielt der Achaier jedes Thor, Und nirgends Hofsnung mehr, die väterlichen Sitze Zu retten von der Feinde Fluth. Ich weiche dem Geschick. Die Schultern beugen Sich unter meines Baters Last; mit Muth Rass, ich mich auf, den Ida zu besteigen.

#### Dibo.

#### Freie Meberfehung bes bierten Buds ber Meneibe.



Doch lange schon im stillen Busen nährt
Die Königin die schwere Liebeswunde;
Ergrissen tief hat sie des Wannes Werth,
Des Bolkes Glanz und seines Kuhmes Kunde;
An seinen Bliden hängt sie, seinem Wunde,
Und, leise schleichend, an dem Herzen zehrt
Ein stilles Feuer; es entstoh der Friede,
Der goldne Schlaf von ibs

rem Augenliebe.

2.
Raum zog Aurorens Hand die feuchte Schattenhülle Bom Horizont hinweg, als ihres Busens Fülle Ins gleichgestimmte herz der Schwester überwallt.
Ach, welche Zweifel sind's, die schlassos mich durchbohren! Geliebte, welcher Gast zog ein zu unsern Thoren! Wie ebel! Welche männliche Gestalt!
Wie groß sein Muth! Sein Arm, wie tapfer im Gesechte! Gewiß, er stammt von göttlichem Geschlechte.

Durch welche Brüfung ließ das Schickfal ihn nicht gehn! Gemeine Seelen wird das seige herz verklagen, Du hörtest, welche Schlachten er geschlagen! Ja, könnte Liebe je in dieser Brust erstehn, Seit mein Sichäus in das Grab gestiegen, Und wäre mein Entschluß, mein Abscheu zu besiegen An Hymens Banden — soll ich dir's gestehn? Der Einz'ge könnte schwach mich sehn.

A

Ja, Anna, ohne Rüchalt foll vor dir Das herz der Schwester sich erschließen!
Seitbem ein Brudermord Sichäus mir,
Der meine erste Liebe war, entrissen,
Seit meiner Flucht war dies der erste Mann,
Der meinem herzen Neigung abgewann,
Der erste, sag' ich dir, der mich zum Wanken brachte;
Neu ist die Gluth erwacht, die einst mich selig machte.

Κ.

Doch eher schlinge Tekus mich hinab, Mich schleubre Jovis Blit hinunter zu den Schatten, Bu des Avernus bleichen Schatten, hinunter in das ewig finstre Grab, Eh daß ich deine heiligen Gesete, Schamhaftigkeit, und meinen Gib verletze! Er nahm mein herz dahin, ihm war's zuerst geweiht, Sein bleibt's in alle Ewigkeit.

6

Sie spricht's, und ihren Schoof bethauen milbe Bahren. D über alles mir Geliebte! gibt
Die Schwester ihr zurud. Allein und ungeliebt Billft du verblühn, ben Kummer ewig nahren?
Die Bonne, die aus holden Kindern lacht,
Der Benus süge Freuden dir versagen?
Nach solchen Opsern, meinst du, fragen
Die Tobten in des Abgrunds Nacht?

Und sei's! Hat benn ber vielen Freier einer Dein kummerkrankes herz zur Liebe je geneigt? Bon allen kriegerischen Fürsten keiner, Die Afrika in seinem Schooß gezeugt. Selbst ber, vor bem die Libper erbeben, Den Tyrus längst gehaßt, selbst Jarbas konnt' es nicht; Und einer Neigung willst du widerstreben, Für die dein herz so mächtig spricht?

8

Bergaßest bu, wo bu bich eingewohnet, Daß ohne Zaum hier ber Numiber jagt, Der unbezwungne Gätuler hier thronet, Die Syrte bort die Landung dir versagt, Hier unwirthbare Büsten dich umgrausen, Dort der Barcaer wilde Bölker hausen, Der Bruber selbst, deß Habsucht du entstohn, Und Tyrus' Wafsen dich von Osten her bedrohn?

q

Glaub mir, die Götter, die dich lieben, Lucina selber war's, die an Karthagos Strand Die Schiffe dieser Fremblinge getrieben. Welch eine Stadt seh' ich durch dieses Eheband, Welch einen Thron, o Schwester, sich erheben! Zu welchen strahlenvollen Höhn Wird der Karthager Name schweben, Wenn solche Helben uns zur Seite stehn!

10.

Berföhne du nur erst der Götter Zorngericht Durch frischer Opfer Blut. Die Fremdlinge zu halten, Laß königlich des Gastrechts Fülle walten; An Gründen, sie zu fesseln, sehlt es nicht. Seht die zerbrochnen Schiff'! Seht, wie die Nebel rauchen, Die See noch stürmt, Orion Regen zieht! So wußte die zur Gluth den Funken aufzuhauchen, Die Hossinung naht, und das Erröthen slieht.

Ibalia burchbrang ber Rebe list'gen Sinn, Das Reich hesperiens, ben Teukriern entrissen, In Libyens Grenzen einzuschließen, Und schlau erwiebert ihr ber Schönheit Königin: Wer wäre Thor genug, mit beiner Macht zu streiten. Und bein Erbieten seinblich zu verschmähn? Nur müßte, was durch uns geschehn, Das Glück zum guten Ende leiten.

20

Bu wenig bin ich selbst mit bem Geschick vertraut, Doch wird es Jupiter gestatten, Daß ber Trojaner an ben Tyrer baut, Daß beibe Stämme sich in Eins zusammen gatten, Bu einem Bolt vereint burch ew'gen Bund? Du, seine Gattin, magst bich bittenb an ihn wenden, Reig' ihn burch beinen hochberebten Mund, Ich will bas Uebrige vollenben.

21.

Darüber laß Saturnien gewähren, Sibt ihr bes himmels Königin zurück. Doch, wie dies bringende Geschäft mit Glück Zu enden sei, laß mich vor allem dich belehren. Sobald der erste Morgen tagt, Und Titans Strahlen kaum die junge Welt bescheinen, Führt in den nächstgelegnen hainen Die Liebestrunkene den Teukrer auf die Jagd.

22

Wenn das Geschwader nun auf stügelschnellen Rossen Dahinschwebt, mit dem Garn das Wildgeheg' umzäunt, Send' ich von oben her, vermengt mit schwarzen Schlossen, Ein Ungewitter ab; der ganze Himmel scheint Im Wolkenbruch herabgestossen, Durch die zerrissen Lüste kracht Mein Donner, und Sewitternacht Trennt von dem Fürstenpaar die sliehenden Genossen.

In einer Grotte wird alsdann die Königin Mit dem Trojaner sich zusammen finden; Doch werd' ich gegenwärtig sein und, bin Ich beiner nur gewiß, auf ewig sie verbinden. Dort frone hymen ihrer herzen Bund! — Ihr winkt die andre zu mit hochzusriednen Bliden, Ein Lächeln schimmert um der Göttin Mund, Daß ihr's geglüdt, die Feindin zu berüden.

24.

Indeß war Cos' leuchtendes Gespann Aus blauer Wogen Schooß gestiegen. Beim ersten Gruß der Göttin fliegen Karthagos Pforten auf, es fluthen Roß und Mann In munterm Schwarm laut lärmend durch die Felder, Das weite Garn, den Jagbspieß in der Hand, Kommt der Massplier im Flug daher gerannt, Es schnaubt der Doggen Spürkraft durch die Wälber.

25,

Am Eingang bes Palastes harrt Der Königin, die noch am Buttisch säumet, Der Buner Fürstenschaar, und an den Stufen scharrt, In Gold und Burpur prächtig aufgezäumet, Das stolze Roß der edlen Jägerin, Und knirscht voll Ungeduld in die beschäumten Bügel. Auf thun sich endlich des Palastes Flügel, Umringt vom Bolk erscheint Karthagos Königin.

26.

Ein tyrisch Oberkleib, geschmudt Mit buntem Saum, umfließt die schönen Glieber; Durch ihre Loden ist ein goldnes Netz gestrickt, Bom Ruden schwankt der volle Köcher nieder, Bon goldnem Haken wird ber Purpur aufgeknüpst. Ihr solgt der Phryger Schaar; mit kind'schem Jubel hüpst Askan voraus, und, alle zu verdunkeln, Sieht man Aeneen selbst im mittlern Reihen sunkeln.

So, wenn Apoll zu Delos' heim'schem Herb Bon seinem Wintersit am Kanthus wiederkehrt — Da lebt Gesang und Tanz! Die sestlichen Alture Umjauchzt der Agathyrsen bunte Schaar, Der Kreter, der Orwopen Heere. Er selbk, den zarten Zweig des Lorbeers in dem Haar, Durch dessen Bellen sich ein goldnes Band gezogen, Steigt von des Cynthus Höhn, und ihn umrauscht der Bogen.

28.

So majestätisch zog Aeneas jett heran. Kaum hatte man ber Berge höhn erstiegen, Kaum aufgescheucht bas Wilb auf unwegsamer Bahn, So werfen Gemsen sich und wilbe Ziegen Im Sprung vom steilen Fels, und vom Gebirge fliegen Durch der Gefilde weiten Plan Der hirsche scheue heerden, von den Wogen Des aufgerührten Staubs den Bliden balb entzogen.

29.

Den raschen Renner tummelt ab und auf Askan im tiefen Thal mit kindischem Bergnügen, Bemüht, in vogelschnellem Lauf Jeht diesen, jenen dann wetteisernd zu besiegen. Wie seurig lechzt sein junger Muth, Zu treffen auf des Ebers Buth! Und einmal doch in diesem scheuen Hausen Auf einen Löwen anzulausen!

30.

Inbessen fracht bes himmels ganzer Blan Bon fürchterlichen Donnerschlägen, Auf schwarzen Flügeln bringt ein heulender Orkan . Geborstner Wolken Fluth, bes Hagels finstern Regen. Erschroden flieben auf zerstreuten Wegen Die Punier, die Teufter mit Askan, In Klüsten sich, in höhlen einzuschließen, Indem von Bergen schon sich Wetterbäche gießen.

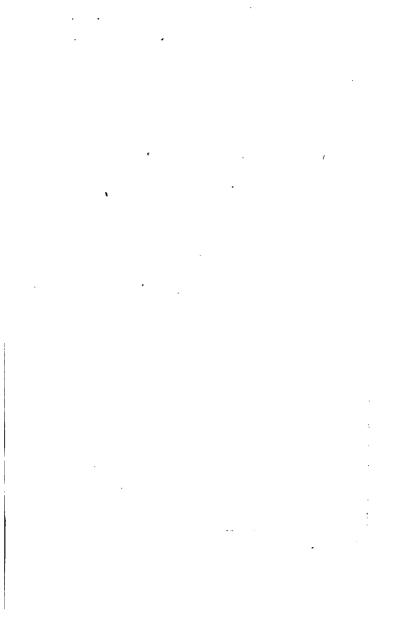



In einer Felsenkluft, Elisa, sinbest bu Mit dem Trojanerfürsten dich zusammen, Dem Bräutigam führt Juno selbst dich zu, Und Mutter Tellus winkt. Der Horizont in Flammen Bezeugt den unglückeligen Liebesbund. Statt Hochzeitsacken leuchten dir die Blige, Und heulend stimmt der Oreaden Mund Dein Brautlied an auf hoher Felsenspipe.

32.

Der Fürstin Glüd entstoh mit biesem Tag. Richts tann aus ihrem Taumel sie erweden, Richt bas verklagende Gerücht vermag Aus ihrer Trunkenheit die Rasende zu schreden. Zeht kein Gebanke mehr, in scheuer heimlichkeit Des herzens Gluth der Neugier zu entrüden — Der Ehe heil'ger Name wird entweiht, Die Schuld der Leidenschaft zu schmuden.

33.

Alsbald macht das Gerücht sich auf, Die große Post durch Libnen zu tragen. Wer kennt sie nicht, die Kräfte schöpft im Lauf, Der Wesen flüchtigstes, die schneuste aller Plagen? Klein zwar vor Furcht kriecht sie aus des Erfinders Schoof, Ein Wink — und sie ist riesengroß, Berührt den Staub mit ihrer Sohle, Wit ihrem Haupt des himmels Pose.

34.

Das ungeheure Kind gebar einst Tellus' Buth, Zu rächen am Olymp den Untergang der Brüder, Die jüngste Schwester der Gigantenbrut, Behend im Lauf, mit slüchtigem Gesieder. Groß, scheußlich, fürchterlich! So viel es Federn trägt, Mit so viel Ohren kann es um sich lauschen, Durch so viel Augen sieht's, so viele Rachen reckt Es auf, mit so viel Zungen kann es rauschen. 43

Nicht, wie man jeht ihn überrascht, verhieß Ihn seine Mutter mir, die Göttin von Cythere; Nicht, daß er schwelgen sollt' in Tyrus' Stadt, entriß Sie zweimal ihn der Myrmidonen Speere. Das triegerische Land, der Reiche fünst'ges Grab, Italien sollt' er regieren, Berherrlichen den Stamm, der ihm den Ursprung gab, Und die bezwungne Welt in Stavenketten führen.

44.

Kann solcher Größe Glanz sein herz nicht mehr beleben, Will er für eignen Ruhm ben Arm nicht mehr erheben, Warum mißgönnt er seinem Sohn Unväterlich ber Römer Thron? Was ift sein Zwed? Was hält in Tyrus ihn vergraben, Wo ein verjährter haß ben Untergang ihm broht? Er segle fort. Er segle, will ich haben, Das ift mein ernstliches Gebot.

45

Er spricht's, und was der große Bater ihm befohlen, Läßt jener schleunig in Erfüllung gehn. Erst knüpft er an den Fuß die goldnen Flügelsohlen, Die reißend mit des Sturmes Wehn Ihn hoch wegführen über Meer und Land, Faßt dann den Stab, der einwiegt und erwedet, Der die Berstorbnen führt zu Lethes stillem Strand, Zurückbringt und das Aug mit Todesnacht bedecket.

46.

Mit biesem Stab gebeut er bem Orkan, Durchschwimmt der Wolken Meer und lenkt der Stürme Wagen. Jest langt er bei der Stirn des rauhen Atlas an Und sieht im Fluge schon die schweren Schultern ragen, Die hoch und steil den himmel tragen. In der Gewölke schwarzem Kissen ruht Sein sichtenstarres haupt, jest von des Hagels Wuth Gepeitscht, jest von der Winde Grimm geschlagen.

Die Achseln bedt ein ew'ger Schnee. Es ftarrt, Bon taufenbjähr'gem Gis umfangen, Des Greisen schauervoller Bart, Und Wetterbäche waschen seine Wangen. Hier halt Mercur zuerst die raschen Flügel an, Und ruht in sanstem Fall auf bem beeisten Zaden, Wirft bann von bes Gebirges Naden Mit ganzem Leib sich in ben Ocean.

48.

So schwebt in tiesgesenktem Bogen Und fischbewohnter Klippen Rand Die Möve längs dem Meeresstrand Und neht den niedern Fittig in den Wogen. So kam jeht zwischen Meer und Land Durch Libpens gethürmten Sand Bom mütterlichen Ahn Mercurius gestogen Und brach mit schnellem Flug der Winde Widerstand.

49.

Kaum weilt sein Flügelfuß in Tyrus' nächsten Gauen, So stellt Aeneas sich ihm bar, bemüht, Die Mauern zu erneun und Thürme zu erbauen. Ein Schwert, mit Jaspis reich bezogen, glüht An seinem Gurt, hell slammt um seine Lenben Ein Oberkleib, mit Purpurblut getränkt, Bon ber Geliebten ihm geschenkt und reich mit Gold durchwirkt von ihren eignen Händen.

50.
Schnell tritt ber Gott ihn an. So, ruft er, Weiberknecht! So überrascht man bich! Du baust Karthagos Feste, Du gründest zierliche Paläste, Und bein Beruf, bein auf bich hoffendes Geschlecht, Weg sind sie, weg aus beiner Seele? Wert' auf! Ich bringe dir Besehle Vom Herrscher bes Olymps, von jener suchtbarn Wacht, Vor der der himmel bebt, des Erdballs Achse krackt.

59

Bei dieser Thränenfluth! Bei beiner Manneshand! Beil ich an dich doch alles schon verloren, Bei unsrer Liebe frisch gestochtnem Band, Bei Hymens jungen Freuden sei beschworen! Empfingst du Gutes je aus meiner Hand, Hat jemals Bonne dir geblüht in meinen Armen — Laß dich erbitten, bleib! O hab' Erbarmen Mit meinem Boll, mit dem verlornen Land!

60.

Um beinetwillen haßt mich der Numide, Um beinetwillen sind die Tyrier mir gram, Um beinetwillen sloh der Unschuld stolzer Friede Auf ewig mich mit der entweihten Scham. Mein Rus ist mir geraubt, die schönste meiner Kronen, Der meinen Namen schon an die Gestirne schrieb. Mein Sast reist ab — mit Tod mich abzulohnen! Sast! Das ist's alles, was mir von dem Gatten blieb.

31.

Wozu das traur'ge Leben mir noch fristen? Bis Jarbas mich in seine Ketten zwingt? Bis sich der Bruder zeigt, mein Tyrus zu verwüsten? Ja! Läge nur, wenn dich die Flucht von dannen bringt, Ein Sohn von dir an meinen Mutterbrüsten! Säh' ich bein Bild, in einem Sohn verjüngt, In einem theuren Julus mich umspielen, Getröstet würd' ich sein, nicht ganz getäuscht mich fühlen!

Sie schweigt, und Zeus' Gebot getreu bezwingt Mit weggekehrtem Blid ber Teutrier die Qualen, Mit benen still die Helbenseele ringt. Nie, rief er jeht, werd' ich mit Undank dir bezahlen, Was dein beredter Mund mir in Erinnrung bringt! Nie wird Elisens Bild aus meiner Seele schwinden, So lange Lebensgluth durch meine Abern bringt, Der Geist noch nicht verlernt hat, zu empfinden!

Sett wen'ge Worte nur. Richt heimlich, wie ein Dieb, O, glaub das nicht, wollt' ich aus beinem Reich mich stehlen. Wann maßt' ich je mir an, mit dir mich zu vermählen? War's hymen, der an beinen Strand mich trieb? Wär' mir's vergönnt mein Schicksal mir zu wählen, Was von der heimath mir nur irgend übrig blieb, Mein Troja sucht' ich auf, die Reste meiner Theuern, Mit frischer hand den Thron der Bäter zu erneuern.

64.

Jett heißt Apolls Orakel nach bem Strand Des herrlichen Italiens mich eilen, Dort ist mein Hymen, bort mein Baterland! Kann bich, die Tyrerin, Karthagos Strand verweilen, Den du erst kurz zum Eigenthum gemacht — Warum in aller Welt wird's Teukriern verdacht, Sich in Ausonien nach Hütten umzuschauen? Auch uns steht's frei, uns auswärts anzubauen.

65.

Nie breitet um die stille Welt Die Nacht ihr thauiges Sewand, nie stiden Die goldnen Sterne des Olympus Zelt, Daß nicht Anchisens Geist, Entrüstung in den Bliden, Im Traumgesicht sich mahnend vor mich stellt. Mich straft ein jeder Blid, der auf den Knaben fällt, Daß ich durch Zögern ihn von einem Thron entserne, Der sein ist durch die Gunst der Sterne.

66.

Und jeht gebeut der Götterbote mir Das Rämliche, vom herrn des himmels selbst gesendet. Bei meinem Leben, Fürstin, schwör' ich's dir, Bei meines Sohnes haupt! Kein Wahn hat mich geblendet. Ich selbst sah ihn — bei hellem Sonnenlicht — In diese Mauern ziehn. Ich hörte seine Stimme. Orum qual' uns beide nicht mit undankbarem Grimme; Richt freie Wahl entzernt mich, sondern Pflicht.

Berhaßt ist ihr fortan bes himmels Bogen; Bon gräßlichen Erscheinungen bedroht, Bom Schickal selbst zum Abgrund hingezogen, Beschließt die Unglückselige den Tod. Einst, als sie den Altar beschenkt mit frommen Gaben, Berwandelt jählings sich des heil'gen Beines Fluth, Entsehliches Gesicht! in Blut, Und dies Geheimnis ward mit ihr begraben.

84

Auch stand, den Manen des Gemahls geweiht, Im Hause eine marmorne Kapelle, Berehrt von ihr mit frommer Zärtlichkeit, Geschmückt mit manchem Laub und glänzend weißem Fellc. Bon hier aus hörte sie, wenn alles ringsum schlief, Des Gatten Ton, der sie mit Namen rief, Und einsam wimmerte auf hohem Dach die Eule Ihr todweissagendes Geheule.

85.

Auch manch Orakel wird in ihrem Busen wach, Neneens Schatten selbst scheucht sie mit wildem Blicke, Eilt der Geängstigten in Träumen brohend nach, Und einsam stets bleibt sie zurücke. Ihr däucht, sie wandle hin auf menschenleerer Flur, Sie ganz allein auf einem langen Psade, Und suche ihrer Tyrer Spur Längs dem verlassen Gestade.

86.

So siehet Pentheus' Fieberwahn Die Schaar ber Furien ihm nahn, Zwei Theben um sich her, zwei Sonnen aufgegangen. So ruft der Bühnen Kunst Orestens Bild hervor, Wenn mit der Fackel ihn und fürchterlichen Schlangen Der Mutter Schatten jagt, der Racheschwestern Chor, Gespieen aus dem Schlund der Hölle, Ihn angraust an des Tempels Schwelle.

Ms jett, ein Raub ber schwarzen Eumeniben, Elisa sich bem Untergang geweiht, Auch über Zeit und Weise sich entschieden, Eritt sie Schwester an mit falscher heiterkeit, Läßt im verstellten Aug' ber Hoffnung Strahlen blitzen, Eief scheint ber lange Sturm bes Busens jeht zu ruhn: Geliebte, freue bich, ein Wittel weiß ich nun, Ihn zu vergessen ober zu besitzen.

88.

Am fernen Mohrenland, bort, wo des Tages Flamme Sich in des Weltmeers lette Fluthen neigt, Wo unterm himmel sich der Atlas beugt, Wohnt eine Priesterin aus der Masspler Stamme. Ihr ist der hesperiden haus vertraut, Sie hütete die heil'gen Zweige, Besänstigte mit süßem honigteige Des Drachen Buth und mit dem Schlummerkraut.

89.

Die rühmt sich, jedes herz, verlett von Amors Pfeilen, Durch ihres Zaubers Kraft zu heilen, Auf andre drückt sie selbst den Pseil des Kummers ab. Sie zwingt in ihrem Lauf die Ströme still zu stehen, Die Sterne kann sie rückwärts drehen, Und Nachtgespenster ruft sie aus dem Grab, Zerreist der Erde brüllend Eingeweide Und zieht den Eichbaum von des Berges heibe.

90.

Daß es bis bahin mit mir kommen muß! Bei beinem theuren Haupt! Bei Zeus Olympius! Es fällt mir schwer! Doch jeht kann Zauber nur mich retten Drum, Liebe, richte still mir einen Holzstoß auf Im innern Hof bes Hauses! Lege brauf Das Schwert, jedweben Rest bes Schänblichen, die Betten, Wo meine Unschulb starb. Die Priesterin gebeut, Zu tilgen jede Spur, die mir sein Bild erneut.

Sie spricht's, und Tobesbläffe bedt Ihr Angesicht. Doch, daß in diesem Schleier Der Schwester eigne Leichenseier Sich birgt, bleibt Annens blöbem Sinn verstedt. In der Berzweiflung Liesen unersahren, Besorgt sie Schlimmres nichts, als was Elisens Gram Beim Tob des ersten Gatten unternahm, Drum saumt sie nicht, der Schwester zu willsahren.

92.

Balb steht burch ihrer Hänbe Fleiß Ein großer Holzstoß aufgerichtet, Aus Fadeln und aus bürrem Reis Im innern Hofraum aufgeschichtet. Ihn schmüdt die Königin, wohl wissend, was sie thut, Mit einem Kranz und der Chpresse traur'gen Aesten, Und hoch auf ihrem Brautbett ruht Des Trojers Bilb und Schwert mit allen Ueberresten.

93.

Auf jeder Seite zeigt sich ein Altar, Und in der Mitte steht mit aufgelöstem Haar Die Priesterin, in heil'ge Buth verloren. Ihr fürchterlicher Auf durchdonnert selbst die Nacht Des Erebus. Des Chaos wilbe Macht, Ein ganzes Heer von Göttern wird beschworen, Persephoneiens dreisache Gewalt, Dianens dreimal wechselnde Gestalt.

94.

Die Fluthen bes Avernus vorzustellen, Besprengt sie den Altar mit heil'gen Wellen. Nach jungen Kräutern wird gespäht, Die von des Gistes schwarzen Tropsen schwellen, Beim Mondlicht mit der Sichel abgemäht; Auch forscht man nach dem Liebesbissen, Der auf der Fohle jungem Haupt sich bläht, Dem Zahn des Mutterpserds entrissen.

Sie selbst, das Opferbrod in frommer Hand, Mit bloßem Fuß, mit losgebundenem Gewand, Zum Tod entschlossen, steht an den Attären, Des himmels Zorn, der Götter Strafgericht Auf ihres Mörders Haupt heradzuschwören; Und schützt ein Gott der Liebe fromme Pflicht, Der Treue heiliges Versprechen, Ihn rust sie auf, zu strafen und zu rächen.

Selommen war die Nacht, und alle Wesen ruhten Erschöhrst im süßen Arm des Schlass. Tief schweigt Der Bald, gelegt hat sich der Zorn der Fluthen, Zur Mitte ihrer Bahn die Sterne sich geneigt. Der Bögel bunter Chor verstummt, die Flur, die Heerden, Bas sich in Sümpsen birgt und in der Wälder Nacht, Bergist der Arbeit und Beschwerden, Gelesselt von des Schlummers Macht.

97.

Rur beines Busens immer wachen Kummer, Unglückliche Elisa! schmelzt kein Schlummer, Rie wird es Nacht auf beinem Augenlied. Empfindlicher erwachen beine Schmerzen, Auss neu entbrennt in beinem Herzen Der Kampf, ben, ach! Berzweislung nur entschied. Jeht Raub bes Grimms, jeht ihres Kummers Beute, Beginnt sie so in biesem innern Streite.

98.

Unglückliche, ruft sie, was soll nunmehr geschehn? Gehst du, von neuem dich den Freiern anzutragen, Die du verächtlich ausgeschlagen, Und der Nomaden Hand sußfällig zu erstehn? Gehst du, den Teukriern als Magd dich anzubieten? Du kennst ja ihre Dankbarkeit, Du solltest wissen, wie bereit Sie sind, empfangne Opfer zu vergüten.

Und öffnen sie dir wohl der Schiffe stolzen Schooß, Sei's auch, du könntest diese Schmach verschmerzen?
So wenig weißt du, wie gewissenlos
Laomedontier mit Treu' und Glauben scherzen!
Folgst du ben stolzen Ruberern allein?
Holft du mit deinen Tyriern sie ein?
Und kaum aus Sidons Stadt gewaltsam fortgezogen,
Bertraust du sie auss neu dem Spiel von Wind und Wogen?

Nein, stirb, wie bu verbient! Das Schwert befreie dich. Dir bant' ich meinen Fall. Du, Schwester, gabest mich Dem Feinde preis, von meinem Flehn bestochen! Konnt' ich nicht schulblos, von Begierben rein, Nicht frei von Hymens Band mich meines Lebens freun? Mein Wort hab' ich, Sichäus, dtr gebrochen, Geschworen beinem heiligen Gebein;

101.

So qualte jene sich, indes auf hohem Schiff, Entschlossen und bereit, Karthagos Strand zu räumen, Aeneas schlief. Ihm zeigte sich in Träumen Dasselbe Bild, das jüngst mit Schrecken ihn ergriff, und bringt benselben Austrag wieder, Dem Flügelboten gleich an Stimme, an Gestalt, Dasselbe blonde haar, das Majens Sohn umwallt, Derselbe schlanke Bau der jugendlichen Glieder.

Ergurnter Beift, bu wirft gerochen!

102.

Ifi's möglich, ruft er, Göttinsohn! An des Berderbens Rand kannst du des Schlummers psiegen? Siehst die Gesahren nicht, die ringsum dich bedrohn, Und hörst die Winde nicht, die deine Segel regen? Bon wilder Wuth empört, sinnt jene, dich mit List, Mit unentrinnbarem Berderben zu umschlingen! Du eilst nicht nit des Windes Schwingen Davon, da dir noch Flucht verstattet ist?

Grüßt dich Aurora noch in diesem Land, So siehst du weit und breit die Wellen Mit Schiffen überbeckt, den ganzen Weeresstrand Bon mordbegier'gen Fackeln sich erhellen. Flieh ohne Ausschuhl! Flieh! Beränderlich Ist Frauensinn, und nimmer gleicht er sich. — Er spricht's und fließt in Nacht dabin. Boll Schrecken Fährt jener aus dem Schlaf und eilt, sein Bols zu weden.

104.

Bacht auf! Geschwind! Ergreift die Ruber! Spannt Die Segel aus! Ein Gott, vom himmel hergesandt, Treibt mich aufs neu, nicht länger mehr zu weilen, Die Stränge zu zerhaun, die Absahrt zu beeilen. Wer du auch seist, erhabne Gottheit! Ja, Frohlodend folgen wir dem Wink, den du gegeben. Berleih uns Schut! O sei uns hold und nah! Laß über unserm Haupt geneigte Sterne schweben!

105.

Er spricht's, und aus der Scheide bligt Sein flammend Schwert, und trennt des Ankers Seile; Ihm folgt die ganze Schaar, von gleicher Gluth erhigt, Rafft alles fort und treibt und rennt in voller Eile. Schnell ist die ganze Küste leer, Berschwunden unter Schissen ist das Meer, Es keucht der Ruberknecht und quirlt zu Schaum die Wogen, Zahllose Furchen sind durchs blaue Feld gezogen.

106,

Und jeto windet sich aus Tithons goldnem Schooß Des Morgens junge Göttin Ios —
Und überströmt die Welt mit neugebornen Strahlen.
Aus ihren Fenstern sieht mit silbersarbem Grau Die Königin den Horizont sich malen,
Sieht durch der Wasser fernes Blau
Die Flotte schon mit gleichen Segeln sliegen,
Die Küste leer, den Hasen öbe liegen.

Da schlägt fie mit ergrimmter hand Die schöne Brust, zerrauft die gelben Loden. Allmächt'ger Zeus! ruft sie erschroden, Er geht! Er slieht von meinem Strand! Dem Fremdling ging es hin, mich strassos zu verspotten? Bewaffnet nicht ganz Tyrus mein Geheiß? Auf, auf! Reißt aus dem Werste meine Flotten! Bringt Fadeln! Rubert frisch! Gebt alle Segel preis!

108.

Wo bin ich? — Weh, was für ein Wahnsinn reißt mich fort? Zetzt hat bein feinblich Schickal dich ereilet, Unglückliche! Da galt's, da war der rechte Ort, Als du dein Reich mit ihm getheilet. Das also ist der Held voll Treu', voll Ebelmuth, Der seines Vaters Last auf fromme Schultern lud, Der mit sich führen soll auf allen seinen Bahnen Die Heiligthümer seiner Ahnen!

109.

Konnt' ich in Stüden ihn nicht reißen, nicht zerstreun Im Meer ihn und sein Bolt? Nicht seinen Sohn erwürgen? Austischen ihm zum Mahl? — Wo aber meine Bürgen, Daß er nicht siegte? Wocht' es immer sein! Was fürchtet, wer entschlossen ist zu sterben? Sein Lager stedt' ich an mit einer Löwin Wuth, Bertilgte Bater, Sohn, die ganze Schlangenbrut, Und theilte dann frohlodend ihr Berberben!

110,

D bu, vor bessen Strahlenangesicht Rein Menschemerk sich birgt, erhabnes Licht! Du, Gattin Zeus', die meine Leiben kennet, Du, hekate, die man durch Stadt und Land Auf sinstern Scheibewegen heulend nennet, Ihr Furien, ihr Götter, deren hand Die Sterbende sich weicht! Bernehmt von euren höhen Der Rache Aufgebot! Neigt euch zu meinem Fleben!

111,

Muß ber Berworsne boch zum User sich noch ringen, Ist dem Berhängniß nichts mehr abzudingen, Ist's Jovis unabänderliches Wort, O, so erduld' er alle Kriegesplagen! Bon einem tapfern Boll aus seinem Reich geschlagen, Gerissen aus des Sohnes Armen, Such' er bei Fremblingen Erbarmen Und sehe schaubernd der Gefährten Mord!

119

Und fügt er sich entehrenden Berträgen, So mög' er nimmer sich des Throns noch Lebens freun. Er falle vor der Zeit! Dies sei mein letzer Segen, Mit diesem Bunsch geh' ich dem Styr entgegen, Im Sande liege grablos sein Gebein! Dann Tyrier, versolgt mit ew'gen Kriegeslasten Den ganzen Samen des Berhasten!
Dies soll mein Todesopfer sein!

113.

Kein Friede noch Bertrag soll jemals euch vereinen, Ein Rächer wird aus meinem Staub erstehn, In ihren Pflanzungen mit Feu'r und Schwert erscheinen, Früh ober spät, wie sich die Kräste tüchtig sehn. Feindselig brohe Küste gegen Küste, Rachgierig thürme Fluth sich gegen Fluth, Schwert blitze gegen Schwert, der späten Enkel Brüste Entstamme unversöhnte Wuth!

114.

Sie sprach's und sann voll Ungebuld, die Bande Des traur'gen Lebens zu zerreißen, rief Sichäus' Amme (ihre eigne schlief Den langen Schlummer schon im mütterlichen Lande). Laß, spricht sie, theure Barce, schnell Die Schwester sich mit frischem Quell Benetzen, sag' ihr an, daß sie die Thiere Und die bewußten Opfer zu mir führe.

Dit selbst, Geliebte, saume nicht, Mit frommer Binde bir die Schläse zu verhüllen; Ich will des angesangnen Opfers Pflicht Dem unterird'schen Zeus erfüllen Und meinen Gram auf ewig stillen. Sogleich slammt mit dem Bösewicht Der Holzstoß in die Luft! — Sie spricht's, und sonder Beile Bankt jene fort mit ihres Alters Eile.

116.

Sie selbst, zur Furie entstellt Bom gräßlichen Entschluß, ber ihren Busen schwellt, Mit bluterhiptem Aug', gestachelt von Berlangen, Der Farben wechselnd Spiel auf krampshaft zuckenben Wangen, Jeht stammroth, jeht, vom nahenden Geschick Durchschauert, bleich wie eine Büste, Stürzt in den innern Hof, und, Wahnsinn in dem Blick, Besteigt sie das entsetzliche Gerüste,

117.

Reißt aus der Scheibe des Trojaners Schwert, Ach, nicht zu die sem Endzweck ihr geschenket! Doch, als ihr Blick sich auf Aeneens Kleider senket Und auf das wohlbekannte Bette, kehrt Sie schwiell in sich, verweilt bei diesem theuren Orte, Läßt noch einmal den Thränen freien Lauf, Schwingt dann aufs Bette sich hinauf Und scheibet von der Welt durch diese lehten Worte:

118.

Geliebte Reste! Zeugen meiner Freuben, So lang's bem Glüd, ben himmlischen gestel! Entbindet mich von meinen Leiden, Empfangt mein fließend Blut! Auf euch will ich verscheiben, Ich bin an meines Lebens Ziel. Bollbracht hab' ich den Lauf, den mir das Loos beschieden, Jeht sliebet aus des Lebens wildem Spiel Mein großer Schatten zu des Grades Frieden.

Gegründet hab' ich eine weitberühmte Stadt, Und meine Mauern sah ich ragen; Bestraft hab' ich des Bruders Frevelthat, Der Rache Schuld dem Gatten abgetragen. Ach! hätte nie ein Segel sich Aus der Trojaner fernem Lande Gezeigt an meines Thrus Strande, Wer war glückseiger, als ich!

120.

Sie spricht's und brudt ins Kissen ihr Gesicht. Und ohne Rache, ruft sie, soll ich fallen? Doch will ich sallen, boch! gerächet ober nicht! So ziemt's, ins Schattenreich zu wallen! Es sehe der Barbar vom hohen Ocean Mit seinen Augen diese Flammen steigen Und nehme meines Todes Zeugen Zum Plagedämon mit-auf seiner Wogenbahn.

121,

Eh diese Worte noch verhallen, Sehn ihre Frauen sie, durchrannt Bom spitigen Stahl, zusammensallen, Das Schwert mit Blut beschäumt, mit Blut die Hand. Ihr Angstgeschrei schlägt an die hohen Säulen Der Königsburg. Sogleich macht des Gerüchtes Mund Die grauenvolle That mit tausendstimm'gem Heulen Dem ausgedonnerten Karthago kund.

122.

Da hört man von Geschrei, von jammervollem Stöhnen, Bon weiblichem Geheul die hohlen Dächer dröhnen, Des Aethers hohe Wölbung heult es nach. Nicht fürchterlicher konnt' es tönen, Wenn in Karthagos Thor die Fluth der Feinde brach, Das alte Tyrus siel, der Flammen wilde Blite Sich fressend wälzten durch der Menschen Site Und der Götter heil'ges Dach.

Geschreckt burch ben Zusammenlauf ber Menge, Durchschauert von dem gräßlichen Gerücht, Stürzt Anna, halb entseelt, sich durchs Gedränge, Zersteischt mit grimm'gen Rägeln das Gesicht, Die Brust mit mörderischen Schlägen. Das also war's! ruft sie der Sterbenden entgegen. Wit Arglist fingst du mich! Dazu der Opserherd, Dazu das Golz und bes Trojaners Schwert!

124

Beh mir Berlassnen! Wen soll ich zuerst beweinen? Unzärtliche! Warum verschmähtest du im Tod Die Schwester zur Begleiterin? Vereinen Sollt' uns berselbe Stahl, von beider Blute roth! Fleht' ich darum die Götter an, erbaute, Daß ich allein dich beinem Schmerz vertraute, Dies Holzgerüste? Weh! Wich ziehst du mit ins Grab, Dein armes Bolk, bein Reich, bein Tyrus mit hinab.

125.

Sebt Wasser, gebt, baß ich die Wunden wasche, Mit meinen Lippen ihn erhasche, Wenn noch ein Hauch des Lebens auf ihr schwebt! Sie rust's und steht schon oben auf den Stusen, Stürzt weinend an der Schwester Hals, bestrebt, An ihrer warmen Brust ins Leben sie zu rusen, Die schon der Frost des Todes überstogen, Zu trodnen mit dem Kleid des Blutes schwarze Wogen.

126

Umsonst versucht, aus weitgespaltnem Munde Pfeift unter ihrer Brust die Wunde, Umsonst die Sterbende, den schwerbeladnen Blid Dem Strahl des Tages zu entsalten, Rafft dreimal sich empor, von ihrem Arm gehalten, Und dreimal taumelt sie zurüd, Durchirrt, das süße Licht der Sonne zu erspähen, Des Aethers weiten Plan und seufzt, da sie's gesehen.

Erweicht von ihrem langen Kampf, gebeut Saturnia der Iris fortzueilen, Der Glieber zähe Bande zu zertheilen, Zu endigen der Seele schweren Streit. Denn da kein Schickfal, kein Verbrechen, Verzweissung nur sie abrief vor der Zeit, So hatte hekate den unterird'schen Bächen Das abgeschnittne haar noch nicht geweiht.

Zeht also kam, in tausenbfarbem Bogen, Der Sonne gegenüber, seucht von Thau, Die Goldbeschwingte durch der Lüste Grau Herab aufs Haupt der Sterbenden geslogen. Dies weih' ich auf Besehl der Gottheit dem Cocyt, Ruft sie, vom Leibe frei mag sich dein Geist erheben. Sie sagt's und löst die Lode; schnell entstieht Der Wärme Rest, und in die Lüste rinnt das Leben.

|     | • | • |   |
|-----|---|---|---|
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
| 1   |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
| •   |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     | • |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     | • |   |   |
|     | • |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   | • |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
| •   |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
| • • |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     | • |   |   |
|     |   |   | - |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     | • |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |

## Gedichte

ber

dritten Periode.

Und als die Saiten lange schon geschwiegen. Die Seele endlich mir zurücke kam, Da sah ich in den engelgleichen Zügen Die Liebe ringen mit der holden Scham, Und alle himmel glaubt' ich zu erstiegen, Als ich das leise, süße Wort vernahm — O droben nur in sel'ger Geister Chören Werd' ich des Lones Wohllaut wieder hören!

"Das treue Herz, bas trostlos sich verzehrt Und still bescheiden nie gewagt zu sprechen — Ich kenne den ihm selbst verborgnen Werth; Am roben Glück will ich das Edle rächen. Dem Armen sei das schönste Loos beschert, Nur Liebe darf der Liebe Blume brechen. Der schönste Schap gehört dem Herzen an, Das ihn erwiedern und empfinden kann."

Un Smma.

eit in nebelgrauer Ferne Liegt mir das vergangne Glück, Nur an einem schönen Sterne Beilt mit Liebe noch der Blick; Aber, wie des Sternes Pracht, Ift es nur ein Schein der Nacht.

Dedte bir ber lange Schlummer, Dir ber Tob bie Augen zu, Dich besäße boch mein Kummer, Meinem Herzen lebtest bu. Aber acht bu lebst im Licht, Meiner Liebe lebst bu nicht. Kann ber Liebe füß Berlangen, Emma, kann's vergänglich sein? Was bahin ist und vergangen, Emma, kann's die Liebe sein? Ihrer Flamme himmelsgluth — Stirbt sie wie ein irbisch Gut?

# ~

#### Das Geheimnig.

ie konnte mir kein Wörtchen sagen, Zu viele Lauscher waren wach; Den Blick nur durst' ich schüchtern fragen, Und wohl verstand ich, was er sprach. Leis komm' ich her in beine Stille, Du schön belaubtes Buchenzelt, Berbirg in beiner grünen Hülle Die Liebenben bem Aug' ber Welt!

Bon ferne mit verworrnem Sausen Arbeitet der geschäft'ge Lag, Und durch der Stimmen hohles Brausen Erkenn' ich schwerer Hämmer Schlag. So sauer ringt die kargen Loose Der Mensch dem harten Himmel ab; Doch leicht erworden, aus dem Schooße Der Götter fällt das Gliick herab.

Daß ja die Menschen nie es hören, Wie treue Lieb' uns still beglückt! Sie können nur die Freude stören, Beil Freude nie sie selbst entzückt. Die Welt wird nie das Glück erlauben, Als Beute wird es nur gehascht; Entwenden mußt du's oder rauben, Eh dich die Mißgunst überrascht. Leis auf den Zehen kommt's geichlichen, Die Stille liebt es und die Nacht; Mit schnellen Füßen ist's entwichen, Wo des Berräthers Auge wacht. O schlinge dich, du sanste Duelle, Ein breiter Strom um uns herum, Und drohend mit emporter Belle Bertheidige dies Heiligthum!

#### Die Erwarfung.



ör' ich bas Pjörtchen nicht gehen? Hat nicht der Riegel geklirrt? Nein, es war des Windes Wehen, Der durch diese Pappeln schwirrt.

O schmude bich, du grünbelaubtes Dach, Du sollft die Anmuthstrahlende empfangen! Ihr Zweige, baut ein schattendes Gemach, Mit holder Nacht sie heimlich zu umfangen! Und all' ihr Schmeichelluste, werdet wach Und scherzt und spielt um ihre Rosenwangen, Wenn seine schöne Burbe, leicht bewegt, Der zarte Fuß zum Sit ber Liebe trägt.

> Stille! Was schlüpft burch bie heden Raschelnd mit eilendem Lauf? Rein, es scheuchte nur der Schreden Aus dem Busch ben Bogel auf.

D lösche beine Facel, Tag! hervor Du geist'ge Nacht, mit beinem holben Schweigen! Breit' um uns her ben purpurrothen Flor, Umspinn' uns mit geheimnisvollen Zweigen! Der Liebe Wonne slieht bes Lauschers Ohr, Sie flieht bes Strahles unbescheidnen Zeugen; Nur hesper, ber Berschwiegene, allein Darf still herblidend ihr Vertrauter sein.

> Rief es von ferne nicht leise, Flüsternden Stimmen gleich? Nein, der Schwan ist's, der die Kreise Ziehet durch den Silberteich.

Mein Ohr umtönt ein Harmonieensluß, Der Springquell fällt mit angenehmem Rauschen, Die Blume neigt sich bei des Westes Kuß, Und alle Wesen seh' ich Wonne tauschen; Die Traube winkt, die Pfirsche zum Genuß, Die üppig schwellend hinter Blättern lauschen; Die Luft, getaucht in der Gewürze Fluth, Erinkt von der heißen Wange mir die Gluth.

> Hör' ich nicht Tritte erschallen? Rausch's nicht ben Laubgang daher? Nein, die Frucht ist dort gefallen, Bon der eignen Fülle schwer.

Ach, wie schön muß sich's ergehen Dort im ew'gen Sonnenschein!
Und die Lust auf jenen Höhen —
D, wie sabend muß sie sein!
Doch mir wehrt des Stromes Token,
Der ergrimmt dazwischen braust;
Seine Wellen sind gehoben,
Daß die Seele mir ergraust.

Einen Nachen seh' ich schwanken, Aber, ach! ber Fährmann sehlt. Frisch hinein und ohne Wanken! Seine Segel sind beseelt. Du mußt glauben, du mußt wagen, Denn die Götter leihn kein Pfand; Nur ein Wunder kann dich tragen In das schöne Wunderland.

### Der Bilarim.

och in meines Lebens Leuze War ich, und ich wandert' aus, Und der Jugend frohe Tänze Ließ ich in des Baters Haus.

au mein Erbtheil, meine Habe Warf ich fröhlich glaubend hin, Und am leichten Bilgerstabe Zog ich fort mit Kindersinn.

Denn mich trieb ein mächtig hoffen Und ein bunkles Glaubenswort, Wandle, rief's, ber Weg ift offen, Immer nach bem Aufgang fort. Bis zu einer goldnen Pforten Du gelangst, ba gehst bu ein, Denn bas Irdische wird borten himmlisch, undergänglich sein.

Abend warb's und wurde Morgen, Rimmer, nimmer ftand ich ftill; Aber immer blieb's verborgen, Was ich fuche, was ich will.

Berge lagen mir im Bege, Ströme hemmten meinen Fuß, Ueber Schlünde baut' ich Stege, Bruden burch ben wilben Fluß.

Und zu eines Stroms Gestaden Kam ich, der nach Worgen floß; Froh vertrauend seinem Faden, Werf' ich mich in seinen Schooß.

hin zu einem großen Meere Trieb mich feiner Wellen Spiel; Bor mir liegt's in weiter Leere, Raber bin ich nicht bem Biel.

Ach, kein Steg will babin führen, Ach, ber himmel über mir Bill die Erbe nie berühren, Und das Dort ift niemals hier! Ich sah bes Ruhmes heil'ge Kränze Auf ber gemeinen Stirn entweiht. Ach, allzuschnell, nach kurzem Lenze Entfloh die schöne Liebeszeit! Und immer stiller ward's und immer Berlassner auf dem rauhen Steg; Kaum warf noch einen bleichen Schimmer Die Hossnung auf den finstern Weg.

Bon all bem rauschenden Geleite Ber harrte liebend bei mir aus? Ber steht mir tröstend noch zur Seite Und folgt mir bis zum finstern Haus? Du, die du alle Bunden heilest, Der Freundschaft leise, zarte Hand, Des Lebens Bürden liebend theilest, Du, die ich frühe sucht' und fand.

Und du, die gern sich mit ihr gattet, Wie sie, der Seele Sturm beschwört, Beschäftigung, die nie ermattet, Die langsam schafft, doch nie zerstört,
Die zu dem Bau der Ewigkeiten Zwar Sandkorn nur für Sandkorn reicht, Doch von der großen Schuld der Zeiten Minuten, Tage, Jahre streicht.

#### Des Maddiens Rlage.

er Eichwald brauset, die Wolken ziehn, Das Mägdlein sitzt an Ufers Grün; Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht, Und sie seufzt hinaus in die finstre Nacht, Das Auge von Weinen getrübet.



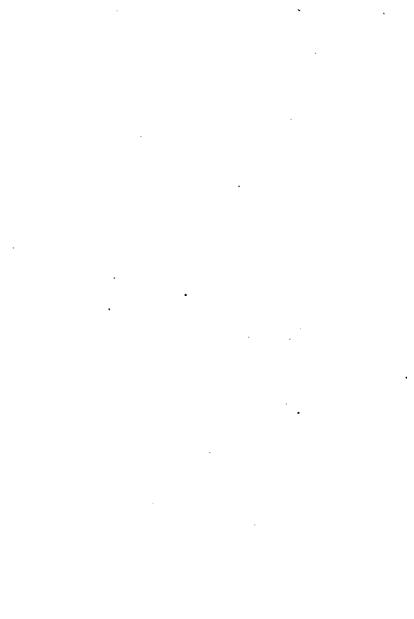

"Das herz ist gestorben, die Welt ist leer, Und weiter gibt sie dem Bunsche nichts mehr. Du heilige, ruse dein Kind zurück, Ich habe genossen das irdische Glück, Ich habe gelebt und geliebet!"

Es rinnet ber Thränen vergeblicher Lauf, Die Rlage, fie wedet bie Tobten nicht auf; Doch nenne, was tröftet und heilet bie Bruft Nach ber füßen Liebe verschwundener Luft, Ich, bie himmlische, will's nicht versagen.

Laß rinnen ber Thränen vergeblichen Lauf! Es wecke bie Klage ben Tobten nicht auf! Das süßeste Glück für bie trauernde Brust Nach ber schönen Liebe verschwundener Lust Sind ber Liebe Schmerzen und Klagen.

# Der Jüngling am Bache.

n der Quelle saß der Knabe, Blumen wand er sich zum Kranz, Und er sah sie, fortgerissen, Treiben in der Wellen Tanz. Und so sliehen meine Tage, Wie die Quelle, rastlos hin! Und so bleichet meine Jugend, Wie die Kränze schnell verblühn!

Fraget nicht, warum ich traure In des Lebens Blüthenzeit! Alles freuet sich und hoffet, Wenn der Frühling sich erneut. Aber diese tausend Stimmen Der erwachenden Natur Wecken in dem tiesen Busen Mir den schweren Kummer nur. Und willft bu die schlafenbe Löwin' nicht weden, So wandle still burch bie Strafe ber Schreden.

Es schwebt eine Brücke, hoch über ben Ranb Der surchtbaren Tiefe gebogen, Sie ward nicht erbauet von Menschenhand, Es hätte sich's keiner verwogen, Der Strom braust unter ihr spat und früh, Speit ewig hinauf und zertrümmert sie nie.

Es öffnet sich schwarz ein schauriges Thor, Du glaubst bich im Reiche ber Schatten, Da thut sich ein lachend Gelände hervor, Wo der Herbst und ber Frühling sich gatten; Aus des Lebens Mühen und ewiger Qual Möcht' ich sliehen in dieses glückselige Thal.

Bier Ströme brausen hinab in das Feld, Ihr Quell, der ist ewig verborgen; Sie fließen nach allen vier Straßen der Welt, Nach Abend, Nord, Mittag und Morgen, Und wie die Mutter sie rauschend geboren, Fort fliehn sie und bleiben sich ewig verloren.

Zwei Zinken ragen ins Blaue ber Luft, hoch über ber Menschen Geschlechter, Drauf tanzen, umschleiert mit golbenem Duft, Die Wolken, die himmlischen Töchter. Sie halten bort oben ben einsamen Reihn, Da stellt sich kein Zeuge, kein irbischer, ein.

Es sist die Königin hoch und klar Auf unvergänglichem Throne, Die Stirn umkränzt sie sich wunderbar Mit diamantener Krone; Drauf schießt die Sonne die Pfeile von Licht, Sie vergolden sie nur und erwärmen sie nicht.

<sup>\*</sup> Lowin, an einigen Orten ber Schweig ber verdorbene Ausbrud fur Lamine.

## Der Alpenjäger.

illst bu nicht das Lämmlein hüten? Lammlein ift fo fromm und fanft Mabrt fich von bes Grafes Bluthen' Spielend an bes Baches Ranft. "Mutter, Mutter, lag mich gehen, Jagen nach bes Berges Boben!" Billft bu nicht bie Beerbe loden Mit bes hornes munterm Klang? Lieblich tont ber Schall ber @locten In bes Walbes Luftgefang. "Mutter, Mutter, lag mich gehen, Schweifen auf ben wilben Höhen!"

> Wilst du nicht der Blümlein warten, Die im Beete freundlich stehn? Draußen ladet dich kein Garten; Wild ist's auf den wilden Höhn! "Laß die Blümlein, laß sie blühen! Mutter, Mutter, laß mich ziehen!"

Und ber Knabe ging zu jagen, Und es treibt und reift ihn fort, Rastlos fort mit blindem Wagen An des Berges sinstern Ort; Bor ihm her mit Windesschnelle Flieht die zitternde Gazelle.

Auf ber Felsen nadte Rippen Klettert sie mit leichtem Schwung, Durch ben Riß gespaliner Klippen Trägt sie ber gewagte Sprung; Aber hinter ihr verwogen Folgt er mit bem Tobesbogen.

Seho auf ben schroffen Zinken Hängt sie, auf bem höchsten Grat, Wo die Felsen jäh verfinken Und verschwunden ist der Pfad. Unter sich die steile Höhe, Hinter sich des Feindes Nähe.

Mit des Jammers stummen Bliden Fleht sie zu dem harten Mann, Fleht umsonst, denn loszudrücken Legt er schon den Bogen an; Plöplich aus der Felsenspalte Tritt der Geist, der Bergesalte.

Und mit seinen Götterhanden Schützt er das gequalte Thier. "Wußt du Tod und Jammer senden," Rust er, "bis herauf zu mir? Raum für alle hat die Erde; Was versolgst du meine Heerde?"

#### Diffprambe.

immer, bas glaubt mir, erscheinen bie Gotter, Rimmer allein.

Raum daß ich Bacchus, ben Lustigen, habe, Kommt auch schon Amor, ber lächelnde Knabe; Phöbus, ber Herrliche, sindet sich ein.

Sie naben, fie tommen, die himmlischen alle, Mit Göttern erfüllt fich die irbifde Salle.

Sagt, wie bewirth' ich, ber Erbgeborne, himmlischen Chor? Schenket mir euer unsterbliches Leben, Götter! Was kann euch ber Sterbliche geben? Hebet zu eurem Olymp mich empor! Die Freude, sie wohnt nur in Jupiters Saale; O füllet mit Nektar, o reicht mir die Schale!

Reich' ihm bie Schale! Schenke bem Dichter, hebe, nur ein! Neth' ihm die Augen mit himmlischem Thaue, Daß er den Styr, den verhaßten, nicht schaue, Einer ber Unsern sich bunke zu sein. Sie rauschet, sie perset, die himmlische Quelle, Der Busen wird ruhig, das Auge wird helle.

### Die vier Weltalter.

ohl perlet im Glase ber purpurne Wein,
Wohl glänzen bie Augen ber Gäste;
Es zeigt sich ber Sänger, er tritt herein,
Zu bem Guten bringt er bas Beste;
Denn ohne die Leier im himmlischen Saal
Ist die Freude gemein auch beim Nektarmahl.

Ihm gaben bie Götter bas reine Gemüth, Wo bie Welt sich, bie ewige, spiegelt; Er hat alles gesehn, was auf Erben geschieht, Und was uns die Zukunst verriegelt; Er saß in ber Götter urältestem Rath Underbehorchte ber Dinge geheimste Saat.

Er breitet ce lustig und glänzend aus, Das zusammengesaltete Leben; Zum Tempel schmückt er das irdische Haus. Ihm hat es die Wuse gegeben; Kein Dach ist so niedrig, keine Hütte so klein, Er führt einen Himmel voll Götter hinein.

Und wie der ersindende Sohn des Zeus Auf des Schildes einsachem Runde Die Erde, das Weer und den Sternenkreis Gebildet mit göttlicher Kunde, So brückt er ein Bild des unendlichen AU In des Augenblicks stüchtig verrauschenden Schall.

Er kommt aus bem kindlichen Alter ber Welt, Wo die Bölker sich jugendlich freuten; Er hat sich, ein fröhlicher Wandrer, gesellt Zu allen Geschlechtern und Zeiten. Bier Menschenalter hat er gesehn Und läßt sie am fünsten vorübergehn.

Erft regierte Saturnus schlicht und gerecht, Da war es heute wie morgen, Da lebten die Hirten, ein harmlos Geschlecht, Und brauchten für gar nichts zu sorgen; Sie liebten und thaten weiter nichts mehr, Die Erde gab alles freiwillig her. Drauf fam die Arbeit, der Kampf begann Mit Ungeheuern und Drachen, Und die Helben fingen, die Herrscher, an, Und den Mächtigen suchten die Schwachen. Und der Streit zog in des Stamanders Feld; Doch die Schönheit war immer der Gott der Belt.

Aus dem Kampse ging endlich der Sieg hervor, Und der Kraft entblühte die Milbe, Da sangen die Musen im himmlischen Chor, Da erhuben sich Göttergebilde — Das Alter der göttlichen Phantasie, Es ist verschwunden, es kehret nie.

Die Götter sanken vom himmelsthron, Es ftürzten die herrlichen Sanken, Und geboren wurde der Jungfrau Sohn, Die Gebrechen der Erde zu heilen; Berbannt wird der Sinne stücktige Luft, Und der Mensch griff benkend in seine Brust.

Und der eitle, der üppige Reiz entwich, Der die frohe Jugendwelt zierte; Der Mönch und die Nonne zergeißelten sich, Und der eiserne Aitter turnierte. Doch war das Leben auch finster und wilb, So blieb doch die Liebe lieblich und milb.

Und einen heiligen, keuschen Altar Bewahrten sich stille die Musen; Es lebte, was ebel und sittlich war, In der Frauen züchtigem Busen; Die Flamme des Liedes entbrannte neu An der schönen Minne und Liedestreu. Drum soll auch ein ewiges, zartes Band Die Frauen, die Sänger umstechten, Sie wirken und weben, Hand in Hand, Den Gürtel des Schönen und Rechten. Gesang und Liebe in schönem Berein, Sie erhalten dem Leben den Jugendschein.

### Bunfalied.



Prest ber Citrone Saftigen Stern! Herb ift bes Lebens Innerster Kern.

Jest mit des Zuders Linderndem Saft Zähmet die herbe Brennende Kraft! Gießet bes Wassers Sprubelnben Schwall! Wasser umfänget Ruhig bas AU.

Tropfen bes Geiftes Gießet hinein! Leben bem Leben Gibt er allein.

Eh' es verbüftet, Schöpfet es ichnell! Nur wenn er glühet, Labet ber Quell.

### In die Freunde.

Dieben Freunde, es gab schönre Zeiten,
Als die unsern — das ist nicht zu streiten!
Und ein ebler Bolf hat einst gelebt.
Könnte die Geschichte davon schweigen,
Tausend Steine würden redend zeugen,
Die man aus dem Schooß der Erde gräbt.
Doch es ist dahin, es ist verschwunden,
Dieses hochbegünstigte Geschlecht.
Bir, wir leben! Unser sind die Stunden,
Und der Lebende hat Recht.

Freunde, es gibt glücklichere Zonen, Mis das Land, worin wir leiblich wohnen, Wie der weitgereiste Wandrer spricht. Aber hat Natur uns viel entzogen, War die Kunst uns freundlich doch gewogen, Unser Herz erwarmt an ihrem Licht. Will der Lorbeer hier sich nicht gewöhnen, Wird die Wyrte unsers Winters Raub, Grünet doch, die Schläse zu bekrönen, Uns der Rebe muntres Laub.

Wohl von größerm Leben mag es rauschen, Wo vier Welten ihre Schätze tauschen, An der Themse, auf dem Markt der Welt. Tausend Schiffe landen an und gehen; Da ist jedes Köstliche zu sehen, Und es herrscht der Erbe Gott, das Gelb. Aber nicht im trüben Schlamm der Bäche, Der von wilden Regengüssen schwillt, Auf des stillen Baches ebner Fläche Spiegelt sich das Sonnenbild.

Prächtiger, als wir in unferm Norben, Wohnt ber Bettler an ber Engelspforten, Denn er sieht bas ewig einz'ge Rom!
Ihn umgibt ber Schönheit Glanzgewimmel, Und ein zweiter himmel in ben himmel Steigt Sanct Peters wunderbarer Dom.
Aber Rom in allem seinem Glanze
Ist ein Grab nur ber Bergangenheit;
Leben buftet nur bie frische Pflanze,
Die die grune Stunde streut.

Größres mag sich anberswo begeben, Als bei uns in unserm kleinen Leben; Neues — hat die Sonne nie gesehn. Sehn wir doch das Große aller Zeiten Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, Sinnvoll still an uns vorübergehn. Alles wiederholt sich nur im Leben, Ewig jung ist nur die Phantasie; Was sich nie und nirgends hat begeben, Das allein veraltet nie!

# Vnnfclied.

3m Rorden ju fingen.

uf ber Berge freien Höhen, In ber Mittagssonne Schein, An bes warmen Strahles Kräften Zeugt Natur ben golbnen Wein.

Und noch niemand hat's erfundet, Wie die große Wutter schafft; Unergründlich ist das Wirken, Unerforschlich ist die Kraft. Funkelnb wie ein Sohn der Sonne, Wie des Lichtes Feuerquell, Springt er perlend aus der Tonne, Burpurn und frystallenhell.

Und erfreuet alle Sinnen, Und in jede bange Bruft Gießt er ein balfamisch Hoffen Und bes Lebens neue Luft.

Aber matt auf unfre Zonen Fällt ber Sonne schräges Licht; Nur die Blätter kann fie farben, Aber Früchte reift fie nicht.

Doch ber Norben auch will leben, Und was lebt, will sich erfreun; Darum schaffen wir erfindenb Ohne Weinstod uns den Wein.

Bleich nur ist's, was wir bereiten Auf bem häuslichen Altar; Bas Natur lebendig bilbet, Glänzend ist's und ewig klar.

Aber freudig aus ber Schale Schöpfen wir bie trübe Fluth; Auch die Runft ift himmelsgabe, Borgt fie gleich von ird'icher Gluth.

Ihrem Wirken freigegeben Ift ber Kräfte großes Reich; Neues bilbenb aus bem Alten, Stellt fie sich bem Schöpfer gleich. Selbst bas Band ber Elemente Trennt ihr herrschendes Gebot, Und sie ahmt mit herdesssammen Rach ben hoben Sonnengott.

Fernhin zu ben sel'gen Inseln Richtet sie ber Schiffe Lauf, Und bes Sübens goldne Früchte Schüttet sie im Norden auf.

Drum ein Sinnbilb und ein Zeichen Sei uns dieser Feuersaft, Bas ber Mensch fich kann erlangen Mit bem Willen und ber Kraft.

## Reiferlied.



obl auf, Rameraben, aufe Bferb, aufe Bferb! Ins Relb, in die Freiheit gezogen! Im Felbe, ba ift ber Dann noch was werth, Da wird bas Berg noch gewogen, Da tritt fein Unberer jur ibn ein, Auf fich felber ftebt er ba gang allein.

Mus ber Belt bie Freiheit verschwunden ift, Man fieht nur herren und Rnechte; Die Falschbeit berrichet, die hinterlift Bei bem feigen Menschengeschlechte. Der bem Tob ins Angesicht schauen tann, Der Solbat allein, ift ber freie Mann! Des Lebens Mengften, er wirft fie meg . Sat nicht mehr zu fürchten, zu jorgen; Er reitet bem Schidfal entgegen fed, Trifft's beute nicht, trifft es boch morgen; Und trifft es morgen, so laffet uns beut Roch ichlurfen bie Reige ber toftlichen Beit.

Bon bem himmel fällt ihm sein lustig Loos, Braucht's nicht mit Müh' zu erstreben. Der Fröhner, ber sucht in ber Erde Schooß, Da meint er ben Schatz zu erheben. Er gräbt und schauselt, so lang er lebt, Und gräbt, bis er endlich sein Grab sich gräbt.

Der Reiter und sein geschwindes Roß,
Sie sind gesürchtete Gaste.
Es slimmern die Lanwen im Hochzeitschloß,
Ungeladen kommt er zum Feste,
Er wirdt nicht lange, er zeiget nicht Gold,
Im Sturm erringt er den Minnesold.

Warum weint bie Dirn' und zergrämt sich schier? Laß sahren bahin, laß sahren! Er hat auf Erben kein bleibend Quartier, Kann treue Lieb nicht bewahren. Das rasche Schicksal, es treibt ihn fort, Seine Ruhe läßt er an keinem Ort.

Drum frisch, Kameraben, ben Rappen gezäumt, Die Bruft im Gesechte gelüftet! Die Jugend brauset, das Leben schäumt, Frisch auf, eh der Geist noch verdüstet! Und setzet ihr nicht das Leben Ein, Nie wird euch das Leben gewonnen sein.

## Madomeffiers Vodtenlied.

eht, da fist er auf ber Watte, Aufrecht fist er da, Wit dem Austand, den er hatte, Als er 's Licht noch fah. Doch, wo ist bie Kraft ber Fäuste, Wo bes Athems Hauch, Der noch jüngst zum großen Geiste Blies ber Pfeife Rauch?

Wo die Augen, falkenhelle, Die des Rennthiers Spur Bählten auf des Grases Welle, Auf dem Thau der Klur?

Diese Schenkel, die behender Flohen durch den Schnee, Als der Hirsch, der Zwanzigender, Als des Berges Reh?

Diefe Arme, bie ben Bogen Spannten ftreng und ftraff! Seht, bas Leben ist entstogen, Seht, fie hangen schlaff!

Wohl ihm, er ift hingegangen, Wo kein Schnee mehr ift, Wo mit Mais die Felber prangen, Der von selber sprießt;

Wo mit Bögeln alle Sträuche, Wo der Walb mit Wilb, Wo mit Fischen alle Teiche Lustig sind gefüllt.

Mit ben Geistern speift er broben, Ließ uns hier allein, Daß wir seine Thaten loben Und ihn scharren ein.

Bringet her die letzten Gaben, Stimmt die Todtenklag'! Alles fei mit ihm begraben, Was ihn freuen mag. Legt ihm unters Haupt bie Belle, Die er tapfer schwang, Auch bes Baren fette Keule, Denn ber Weg ift lang;

Auch das Messer, scharf geschliffen, Das vom Feindeskopf Rasch mit drei geschickten Griffen Schälte Haut und Schopf.

Farben auch, ben Leib zu malen, Stedt ihm in die Hand, Daß er röthlich möge strahlen In der Seelen Land.

### Das Siegesfeft.

riams Feste war gesunken,
Troja lag in Schutt und Staub,
Und die Griechen, siegestrunken,
Reich besaden mit dem Raub,
Sasen auf den hohen Schissen,
Längs des hellespontos Strand,
Auf der frohen Fahrt begriffen
Nach dem schönen Griechenland.
Stimmet an die frohen Lieder!
Denn dem väterlichen herd
Sind die Schisse augekehrt,
Und zur heimath geht es wieder.

Und in langen Reiben, klagend, Saß ber Trojerinnen Schaar, Schmerzvoll an die Brüfte schlagend, Bleich, mit aufgelöftem Haar. In das wilbe Fest der Freuden Mischten sie den Webgesang, Weinend um das eigne Leiden In des Reiches Untergang. Lebe wohl, geliebter Boden! Bon der süßen Heimath sern Folgen wir dem fremden herrn. Ach wie glücklich sind die Lobten!

Und den hohen Göttern zündet Kalchas jeht das Opfer an;
Pallas, die die Städte gründet
Und zertrümmert, ruft er an,
Und Reptun, der um die Länder
Seinen Wogengürtel schlingt,
Und den Zeus, den Schreckensender,
Der die Aezis grausend schwingt.
Ausgestritten, ausgerungen
Ist der lange, schwere Streit,
Ausgefüllt der Kreis der Zeit,
Und die große Stadt bezwungen.

Atrens' Sohn, ber Fürst ber Schaaren, Nebersah ber BUler Zahl,
Die mit ihm gezogen waren
Einst in des Stamanders Thal.
Und des Kummers sinstre Wolke
Zog sich um des Königs Blid;
Bon dem herzeführten Bolke
Bracht' er Wen'ge nur zurück.
Drum erhebe frohe Lieber,
Wer die Heimath wieder sieht,
Wem noch frisch das Leben blütt!
Denn nicht alle kehren wieder.

Alle nicht, bie wieber tehren, Mögen fich bes Beimzugs freun,

An ben bauslichen Altaren Rann ber Morb bereitet fein. Mancher fiel burch Freundestüde. Den bie blut'ge Schlacht verfehlt! Sprach's Ulpf mit Barnungeblide, Bon Atbenens Beift befeelt. Gludlich, wenn ber Gattin Treue

Rein und feusch bas haus bewahrt! Denn bas Beib ift falfcher Art. Und die Arge liebt bas Reue.

Und bes frifch erfampften Beibes Freut sich ber Atrib und ftrickt Um ben Reig bes ichonen Leibes Seine Arme bochbealudt. Bofes Bert muß untergeben, Rache folgt ber Frevelthat; Denn gerecht in himmelsboben Baltet bes Kroniben Rath. Bofce muß mit Bofem enben: Un bem frevelnben Gefchlecht

Rächet Beus bas Gaftesrecht. Bagenb mit gerechten Banben.

Bohl bem Glüdlichen mag's ziemen. Ruft Dileus' tapfrer Cobn. Die Regierenben zu rühmen Auf bem boben Simmelethron! Ohne Babl pertbeilt bie Gaben. Ohne Billiafeit bas Glud; Denn Batroflus liegt begraben, Und Therfites fommt gurud! Beil bas Glud aus feiner Tonnen Die Geschide blind verftreut. Freue fich und jauchze beut. Wer das Lebensloos gewonnen!

Ja ber Krieg verschlingt bie Besten! Ewig werbe bein gebacht, Bruber, bei ber Griechen Festen, Der ein Thurm war in ber Schlacht. Da ber Griechen Schisse brannten, War in beinem Arm bas Heil; Doch bem Schlauen, Bielgewandten Warb ber schlauen, Bielgewandten Warb ber schlenen heil'gen Resten! Richt ber Feinb hat bich entrasst, Ajar siel burch Ajar' Kraft.

Dem Erzeuger jett, bem großen, Gieft Reoptolem bes Beins: Unter allen irb'ichen Loofen, hoher Bater, preif' ich beins. Bon bes Lebens Gütern allen Ift ber Ruhm bas höchfte boch; Benn ber Leib in Staub zerfallen, Lebt ber große Rame noch.

Tapfrer, beines Ruhmes Schimmer Wirb unsterblich fein im Lieb; Denn bas irb'sche Leben flieht, Und bie Tobten bauern immer.

Benn bes Liebes Stimmen schweigen Bon bem überwundnen Mann, So will ich für Hektorn zeugen, hub der Sohn des Tydens an, — Der für seine Hausaltäre Kämpsend, ein Beschirmer, siel — Krönt den Sieger größre Ehre, Ehret ihn das schönre Ziel!

Der für seine Hausaltäre
Kämpsend sank, ein Schirm und Hort,

Auch in Feindes Munde fort Lebt ihm seines Namens Chre.

Reftor jest, ber alte Zecker, Der brei Menschenalter sah, Reicht ben laubumkränzten Becher Der bethränten Hekuba: Trink' ihn aus, ben Trank ber Labe, Und vergiß ben großen Schmerz! Bundervoll ist Bacchus' Gabe, Balsam fürs zerrisine Herz. Trink' ihn aus, ben Trank ber Labe, Und vergiß ben großen Schmerz! Balsam fürs zerrissne Schmerz!

Denn auch Niobe, dem schweren Jorn der Himmlischen ein Ziel, Kostete die Frucht der Aehren Und bezwang das Schmerzgefühl. Denn so lang die Lebendquelle Schäumet an der Lippen Rand, Ift der Schmerz in Lethes Welle Tief versenkt und sestgebannt!
Denn so lang die Lebensquelle An der Lippen Rande schäumt, Ist der Jammer weggeträumt, Fortgespüllt in Lethes Welle.

Und von ihrem Gott ergriffen, hub sich jest die Seherin, Blidte von den hohen Schissen Rach dem Rauch der Heimath hin. Rauch ist alles ird'sche Wesen; Wie des Dampses Säule weht, Schwinden alle Erbengrößen; Nur die Götter bleiben stät.

Um das Roß des Reiters schweben, Um das Schiff die Sorgen her; Worgen können wir's nicht mehr, Darum laßt uns heute leben!

## Rlage der Geres.

fi ber holbe Lenz erschienen?
Dat die Erde sich verjüngt?
Die besonnten Hügel grünen,
Und des Eises Kinde springt.
Aus der Ströme blauem Spiegel
Lacht der unbewöllte Zeus,
Wilder wehen Zephyrs Flügel,
Augen treibt das junge Reis.
In dem Hain erwachen Lieber,
Und die Oreade spricht:
Deine Blumen kehren wieder,
Deine Tochter kehret nicht.

Ach wie lang ist's, daß ich walle Suchend durch der Erde Flur! Titan, deine Strahlen alle Sandt' ich nach der theuren Spur; Reiner hat mir noch verfündet Bon dem lieben Angesicht, Und der Tag, der alles sindet, Die Berlorne sand er nicht. Hast du, Zeus, sie mir entrissen? Hat, von ihrem Reiz gerührt, Zu des Orkus schwarzen Flüssen Pluto sie hinabgeführt?

Wer wird nach bem büstern Strande Meines Grames Bote sein? Ewig stößt ber Kahn vom Lande, Doch nur Schatten nimmt er ein. Zebem sel'zen Aug' verschlossen Bleibt das nächtliche Gefilb, Und so läng der Styr gestossen, Trug er kein lebendig Bilb. Nieder sühren tausend Steige, Keiner führt zum Tag zurück; Ihre Thränen bringt kein Zeuge Bor der bangen Mutter Blick.

Mütter, bie aus Pyrrhas Stamme, Sterbliche, geboren sind, Dürsen burch bes Grabes Flamme Folgen bem geliebten Kind; Nur was Jovis Haus bewohnet, Nahet nicht bem bunkeln Strand, Nur die Seligen verschonet, Barzen, eure strenge Hand.
Stürzt mich in die Nacht ber Näckte Aus des himmels goldnem Saall Ehret nicht der Vöttin Rechte, Ach, sie sind der Mutter Qual!

Wo sie mit bem finstern Gatten Freudlos thronet, stieg' ich hin, Träte mit ben leisen Schatten Leise vor die herrscherin.
Ach, ihr Auge, seucht von Zähren, Sucht umsonst das goldne Licht, Irret nach entsernten Sphären, Auf die Mutter sällt es nicht, Bis die Freude sie entbedet, Bis sich Bruft mit Bruft vereint.

Und, jum Mitgefühl erwedet, Selbft ber rauhe Orfus weint.

Eitler Bunsch! verlorne Klagen! Ruhig in dem gleichen Gleis Rollt des Tages sichrer Bagen, Ewig sieht der Schluß des Zeus. Beg von jenen Finsternissen Bandt' er sein beglücktes haupt; Sinmal in die Nacht gerissen, Bleidt sie ewig mir geraudt, Bis des dunkeln Stromes Belle Bon Aurorens Farben glüht, Iris mitten durch die Hölle Ihren schönen Bogen zieht.

Ift mir nichts von ihr geblieben? Nicht ein suß erinnernd Pfand, Daß die Fernen sich noch lieben, Reine Spur der theuren Hand? Knüpfet sich kein Liebesknoten Zwischen Kind und Mutter an? Zwischen Lebenden und Todten Ift kein Bündniß ausgethan? Nein, nicht ganz ift sie entssohen! Nein, wir sind nicht ganz getrennt! Haben uns die ewig Hohen Eine Sprache boch vergönnt!

Benn bes Frühlings Kinber fierben, Benn von Norbes faltem Hauch Blatt und Blume sich entfürben, Traurig sieht ber nackte Strauch, Rehm' ich mir bas höchste Leben Aus Bertumnus' reichem Horn, Opfernd es bem Styr zu geben, Wir bes Samens goldnes Korn. Mit bem Burfspieß, mit bem Bogen Schritt ber Jäger burch bas Lanb; Beh bem Frembling, ben bie Wogen Warfen an ben Unglüdsstrand!

Und auf ihrem Pfab begrüßte, Irrend nach des Kindes Spur, Ceres die verlassne Kuste, Ach, da grünte keine Flur! Daß sie hier vertraulich weile, Ist keine Obdach ihr gewährt; Keines Tempels heitre Säule Zeuget, daß man Götter ehrt.

Keine Frucht ber süßen Aehren Läbt zum reinen Mahl sie ein; Nur auf gräßlichen Altären Dorret menschliches Gebein. Ja, so weit sie wandernd kreiste, Fand sie Elend überall, Und in ihrem großen Geiste Jammert sie des Menschen Fall.

Find' ich so ben Menschen wieber, Dem wir unser Bilb geliehn, Deffen schöngestalte Glieber Droben im Olympus blühn? Gaben wir ihm zum Besitze Nicht ber Erbe Götterschoof, Und auf seinem Königssitze Schweift er elend, heimathlos?

Fühlt kein Gott mit ihm Erbarmen? Reiner aus ber Sel'gen Chor hebet ihn mit Bunberarmen Aus ber tiefen Schmach empor? In bes himmels fel'gen höhen Rühret fie nicht frember Schmerz; Doch ber Menschheit Angst und Bechen Fühlet mein gequältes herz.

Daß ber Mensch zum Menschen werbe, Stift' er einen ew'gen Bunb Gläubig mit ber frommen Erbe, Seinem mitterlichen Grund, Ehre bas Gesetz ber Zeiten Und ber Monde heil'gen Gang, Welche still gemessen schreiten Im melobischen Gesang.

Und ben Nebel theilt sie leise, Der ben Bliden sie verhüllt; Plöhlich in der Wilben Kreise Steht sie da, ein Götterbild. Schwelgend bei dem Siegesmahle Findet sie die rohe Schaar,. Und die blutgefüllte Schale Bringt man ihr zum Opfer dar.

Aber schaubernd, mit Entsehen Benbet fie sich weg und spricht: Blut'ge Tigermahle negen Gines Gottes Lippen nicht. Reine Opfer will er haben, Früchte, bie ber herbst beschert, Mit bes Felbes frommen Gaben Wird ber heilige verehrt.

Und fie nimmt die Bucht des Speeres Aus des Jägers rauher hand; Mit dem Schaft des Mordgewehres Kurchet fie den leichten Sand, Rimmt von ihres Kranzes Spite Einen Kern, mit Kraft gefüllt, Senkt ihn in die zarte Ripe, Und der Trieb des Keimes schwillt.

Und mit grünen Halmen schmüdet Sich ber Boben alsobalb, Und soweit bas Auge blidet, Bogt es wie ein golbner Balb. Lächelnb segnet sie bie Erbe, Flicht ber ersten Garbe Bund, Wählt ben Felbstein sich zum herbe, Und es spricht ber Göttin Mund;

Bater Zeus, ber über alle . Götter herrscht in Aethers Höhn, Daß bies Opfer bir gefalle, Laß ein Zeichen jetz geschehn! Und dem unglücksel'gen Bolke, Das dich, Hoher, noch nicht nennt, Kimm hinweg bes Auges Wolke, Daß es seinen Gott erkennt!

Und es hört ber Schwester Flehen Zeus auf seinem hohen Sit; Donnernd aus den blauen Schen Birft er den gezackten Blitz. Prassellend fängt es an zu lohen, hebt sich wirbelnd vom Mtar, Und darüber schwebt in hohen Kreisen sein geschwinder Aar.

Und gerührt zu der Herrscherin Füßen Stürzt sich der Wenge freudig Gewühl, Und die rohen Seelen zersließen In der Wenschlichkeit erstem Gefühl,



The second secon

٠

ı

.

Berfen von sich bie blutige Bebre, Deffnen ben buftergebundenen Sinn Und empfangen bie göttliche Lehre Aus bem Munde ber Königin.

Und von ihren Thronen steigen Alle himmlischen herab, Themis selber führt ben Reigen, Und mit bem gerechten Stab Mißt sie jedem seine Rechte, Setzet selbst ber Grenze Stein, Und bes Stur verborgne Mächte Labet sie zu Zeugen ein.

Und es kommt ber Gott ber Effe, Zeus' ersindungsreicher Sohn, Bilbner künstlicher Gefäße, Hochgelehrt in Erz und Thon. Und er lehrt die Kunst der Zange Und der Blasebälge Zug; Unter seines Hammers Zwange Bilbet sich zuerst der Pflug.

Und Minerva, hoch vor allen Ragend mit gewicht'gem Speer, Läßt die Stimme mächtig schallen Und gebeut dem Götterheer. Feste Mauern will sie gründen, Jedem Schutz und Schirm zu sein, Die zerstreute Welt zu binden In vertraulichem Berein.

Und fie lenkt die Herrscherichritte Durch des Feldes weiten Blan, Und an ihres Juhes Tritte heftet sich der Grenggott an. Messenb führet sie bie Kette Um bes hügels grünen Saum; Auch bes wilben Stromes Bette Schließt sie in ben heil'gen Raum.

Alle Nymphen, Oreaben, Die ber schnellen Artemis Folgen auf bes Berges Pfaben, Schwingenb ihren Jägerspieß, Alle kommen, alle legen Hände an, ber Jubel schalt, Und von ihrer Aerte Schlägen Krachend flürzt ber Ficktenwald.

Auch aus feiner grünen Belle Steigt ber schilfbekränzte Gott, Bälzt ben schweren Floß zur Stelle Auf ber Göttin Machtgebot; Und die leichtgeschürzten Stunden Fliegen ans Geschäft gewandt, Und die rauhen Stämme runden Zierlich sich in ihrer Hand.

Auch ben Weergott sieht man eilen; Rasch mit bes Tribentes Stoß Bricht er bie granitnen Säusen Aus bem Erbgerippe los, Schwingt sie in gewalt'gen Hänben Joch, wie einen leichten Ball, Und mit hermes, bem Behenben, Thürmet er ber Mauern Wall.

Aber aus ben golbnen Saiten Lockt Apoll die Harmonie Und das holbe Waß der Zeiten Und die Wacht der Melodie. Mit neunstimmigem Gefange Fallen bie Camonen ein; Leise nach bes Liebes Klange Füget sich ber Stein jum Stein.

Und der Thore weite Flügel Setet mit erfahrner hand Cybele, und fügt die Riegel Und der Schlöffer festes Band. Schnell durch rasche Götterhände Ift der Bunderbau vollbracht, Und der Tempel heitre Bande Glänzen schon in Festespracht.

Und mit einem Kranz bon Myrten Raht die Götterfönigin, Und fie führt den schönften hirten Bu der schönften hirtin hin. Benus mit dem holden Knaben Schmudet selbst das erfte Baar, Alle Götter bringen Gaben Segnend den Bermählten dar.

Und die neuen Bürger ziehen, Bon der Götter sel'gem Chor Eingeführt, mit Harmonieen In das gastlich offne Thor; Und das Priesteramt verwaltet Teres am Altar des Zeus, Segnend ihre Hand gefaltet, Spricht sie zu des Bolles Kreis:

Freiheit liebt bas Thier ber Bufte, Frei im Aether herrscht ber Gott, Ihrer Bruft gewalt'ge Lufte Buhmet bas Naturgebot; Doch ber Mensch in ihrer Mitte Soll sich an ben Menschen reihn, Und allein burch seine Sitte Kann er frei und mächtig sein.

Windet zum Kranze die goldenen Aehren Flechtet auch blaue Chanen hinein! Freude soll jedes Auge verklären, Denn die Königin ziehet ein, Die uns die süße Heimath gegeben, Die den Menschen zum Menschen gesellt. Unser Gesang soll sie festlich erheben, Die beglückende Mutter der Welt!



"Du haft ber Götter Gunst ersahren! Die vormals beines Gleichen waren, Sie zwingt jeht beines Scepters Macht. Doch Einer lebt noch, sie zu rachen; Dich kann mein Mund nicht glüdlich sprechen, So lang bes Feindes Auge wacht."

Und eh ber König noch geendet, Da stellt sich, von Milet gesendet, Ein Bote bem Tyrannen bar: "Laß, herr, des Opsers Düste steigen, Und mit des Lorbeers muntern Zweigen Bekränge dir bein festlich haar!"

"Getroffen sant bein Feind vom Speere, Mich sendet mit der frohen Mähre Dein treuer Feldherr Polydor —" Und nimmt aus einem schwarzen Beden, Roch blutig, zu der Beiden Schreden, Ein wohlbekanntes Haupt hervor.

Der König tritt zurüd mit Grauen. "Doch warn' ich bich, bem Glüd zu trauen," Bersett er mit besorgtem Blid. "Bebent", auf ungetreuen Wellen — Wie leicht kann sie ber Sturm zerschellen — Schwimmt beiner Flotte zweiselnd Glüd."

Und eh' er noch das Bort gesprochen, hat ihn der Jubel unterbrochen, Der von der Rhebe jauchzend schalt. Mit fremden Schäten reich beladen, Kehrt zu den heimischen Gestaden Der Schiffe mastenreicher Wald.

Der königliche Gaft erstaunet: "Dein Glüd ift heute gut gelaunet, Doch fürchte seinen Unbestand.

### Die Kraniche des Ibpfins.



Sum Kampf ber Wagen und Gefänge, Der auf Korinthus' Landesenge Der Griechen Stämme froh vereint, Bog Ibykus, der Götterfreund. Ihm schenkte des Gesanges Gabe, Der Lieder süßen Mund Apoll; So wandert' er an leichtem Stabe Aus Rhegium, des Gottes voll.

Schon winkt auf hohem Bergesrüden Akrokorinth bes Wandrers Bliden, Und in Poseibons Fichtenhain Tritt er mit frommem Schauber ein. Nichts regt sich um ihn her, nur Schwärme Bon Kranichen begleiten ihn, Die fernhin nach bes Sübens Wärme In graulichtem Geschwader ziehn. "Seib mir gegrüßt, befreundte Schaaren, Die mir zur See Begleiter waren; Zum guten Zeichen nehm' ich euch, Mein Loos, es ist dem euern gleich. Bon fern her kommen wir gezogen Lind stehen um ein wirthlich Dach — Sei uns der Gastliche gewogen, Der von dem Frembling wehrt die Schmach!

Und munter fördert er die Schritte Und sieht sich in des Waldes Mitte; Da sperren auf gedraugem Steg Zwei Wörder plötzlich seinen Weg. Zum Kampse muß er sich bereiten, Doch bald ermattet finkt die Hand, Sie hat der Leier zarte Saiten, Doch nie des Bogens Krast gespannt.

Er rust die Menschen an, die Götter, Sein Fleben dringt zu keinem Retter; Wie weit er auch die Stimme schiekt, Richts Lebendes wird hier erblickt. "So muß ich hier verlassen flerben, Auf fremdem Boden, unbeweint, Durch böser Buben hand verberben, Wo auch kein Rächer mir erscheint!"

Und schwer getrossen sinkt er nieber, Da rauscht ber Kraniche Gesieber; Er hört, schon kann er nicht mehr sehn, Die nahen Stimmen surchtbar krühn. "Bon euch, ihr Kraniche bort oben, Benn keine andre Stimme spricht, Sei meines Mordes Klag' erhoben!" Er rust es, und sein Auge bricht. Der nadte Leichnam wird gefunden, Und bald, obgleich entstellt von Wunden, Ertennt der Sastfreund in Korinth Die Züge, die ihm theuer sind. "Und muß ich so dich wieder sinden, Und hosste mit der Fichte Kranz Des Sängers Schläfe zu umwinden, Bestrahlt von seines Ruhmes Glanz!"

Und jammernd hören's alle Gafte, Bersammelt bei Boseibons Feste, Ganz Griechenland ergreift der Schmerz, Bersoren hat ihn jedes Herz. Und stürmend brängt sich zum Prytanen Das Bost, es fordert seine Buth, Zu rächen des Erschlagnen Manen, Zu sühnen mit des Mörders Blut.

Doch wo die Spur, die aus der Menge, Der Bölfer fluthendem Gedränge, Gelocket von der Spiele Pracht, Den schwarzen Thäter kenntlich macht? Sind's Räuber, die ihn seig erschlagen? That's neibisch ein verborgner Feind? Nur helios vermag's zu sagen, Der alles Jrbische bescheint.

Er geht vielleicht mit frechem Schritte Icht eben burch ber Griechen Mitte, Und während ihn die Rache fucht, Genießt er seines Frevels Frucht. Unf ihres eignen Tempels Schwelle Troht er vielleicht den Göttern, mengt Sich breist in jene Menschenwelle, Die dort sich zum Theater brungt. Denn Bant an Bant gebrunget siten, Es brechen fast ber Buhne Stüten, herbeigeströmt von fern und nah, Der Griechen Böller wartend ba. Dumpfbrausend wie bes Meeres Wogen, Bon Menschen wimmelnd wächst ber Bau In weiter stets geschweiftem Bogen hinauf bis in bes himmels Blau.

Wer zählt die Böller, nennt die Namen, Die gastlich hier zusammen kamen? Bon Theseus' Stadt, von Aulis' Strand, Bon Phocis, vom Spartanersand, Bon Asiens entlegner Küste, Bon allen Inseln kamen sie, Und horchen von dem Schangerüste Des Chores grauser Metodie,

Der, streng und ernst, nach alter Sitte, Mit langsam abgemessnem Schritte hervortritt aus bem hintergrund, Umwandelnd bes Theaters Rund.
So schreiten keine ird'schen Weiber, Die zeugete kein sterblich Haus!
Es steigt das Riesenmaß der Leiber hoch über Menschliches hinaus.

Ein schwarzer Mantel schlägt bie Lenben, Sie schwingen in entsteischten Händen Der Fadel büsterrothe Gluth, In ihren Wangen fließt kein Blut; Und wo die Haare lieblich flattern, Um Menschenstirnen freundlich wehn, Da sieht man Schlangen hier und Nattern Die giftgeschwollnen Bäuche blähn.

Und schauerlich, gebreht im Kreise, Beginnen sie bes humnus Beise, Der burch bas herz zerreißend bringt, Die Banbe um ben Frevler schlingt. Besinnungraubend, herzbethörend Schallt ber Erinven Gesang, Er schalt, bes hörers Mark verzehrend, Und bulbet nicht ber Leier Klang:

"Wohl bem, ber frei von Schulb und Fehle Bewahrt die kindlich reine Seele! Ihm dürfen wir nicht rächend nahn, Er wandelt frei des Lebens Bahn. Doch wehe, wehe, wer verstohlen. Des Mordes schwere That vollbracht! Wir hesten uns an seine Sohlen, Das surchtbare Geschlecht der Nacht."

"Und glaubt er fliebend zu entspringen, Gestügelt sind wir da, die Schlingen Ihm werfend um den flücht'gen Kuß, Daß er zu Boden fallen muß. So jagen wir ihn, ohn' Ermatten, Bersöhnen kann uns keine Reu', Ihn fort und fort bis zu den Schatten Und geben ihn auch dort nicht frei."

So singend, tanzen sie ben Reigen, Und Stille, wie bes Todes Schweigen, Liegt überm ganzen Hause schwer. Als ob die Gottheit nahe wär'. Und seierlich, nach alter Sitte, Umwandelnd des Theaters Rund, Mit langsam abgemessnem Schritte, Berschwinden sie im hintergrund. Und zwischen Trug und Wahrheit schwebet Roch zweiselnd jede Brust und bebet, Und huldiget der furchtbarn Macht, Die richtend im Berborgnen wacht, Die unerforschlich, unergründet Des Schickfals bunkeln Knäuel flicht, Dem tiefen Herzen sich verkündet, Doch sliehet vor dem Sonnenlicht.

Da hört man auf ben höchsten Stufen Auf einmal eine Stimme rufen: "Sieh ba, sieh ba, Timotheus, Die Kraniche bes Ibykus!" — Und finster plöglich wird ber Himmel, Und über dem Theater hin Sieht man in schwärzlichtem Gewimmel Ein Kranichbeer vorüberziehn.

"Des Jbykus!" — Der theure Name Rührt jede Brust mit neuem Grame, Und wie im Meere Well' auf Well', So läuft's von Mund zu Munde schnell: "Des Jbykus? den wir beweinen, Den eine Mörderhand erschlug! Was ist's mit dem? was kann er meinen? Was ist's mit biesem Kranichzug?" —

Und lauter immer wird die Frage, Und ahnend fliegt's mit Blipesschlage Durch alle Herzen: "Gebet Acht, Das ist der Eumeniden Macht! Der fromme Dichter wird gerochen, Der Mörder bietet selbst sich dar — Ergreift ihn, der das Wort gesprochen, Und ihn, an den's gerichtet war!" Doch bem war kaum bas Wort entfahren, Möcht' er's im Busen gern bewahren; Umsonst! Der schreckenbleiche Mund Macht schnell die Schulbbewußten kund. Man reißt und schleppt sie vor den Richter, Die Scene wird zum Tribunal, Und es gestehn die Bösewichter, Getrossen von der Rache Strahl.

## Bero und Seander.

eht ihr bort die altergrauen Schlöffer sich entgegenschauen, Leuchtend in der Sonne Gold, Wo der Hellespont die Wellen Brausend durch der Darbanellen Hohe Felsenpforte rollt? Hört ihr jene Brandung stürmen, Die sich an den Felsen bricht? Asien riß sie von Europen; Doch die Liebe schreckt sie nicht.

Heros und Leanbers Herzen Rührte mit bem Pfeil ber Schmerzen Amors heil'ge Göttermacht. Hero, schön wie hebe blühenb, Er burch bie Gebirge ziehend Rüftig im Geräusch ber Jagb. Doch ber Bäter seinblich Bürnen Trennte bas verbundne Paar, Und die süße Frucht ber Liebe hing am Abgrund ber Gesahr.

Dort auf Sestos' Felsenthurme, Den mit ew'gem Wogensturme Schäumend schlägt der Hellespont, Saß die Jungfrau, einsam grauend, Nach Abydos' Küste schauend, Wo der Heißgeliebte wohnt. Ach, zu dem entsernten Strande Baut sich keiner Brücke Steg, Und kein Fahrzeug stößt vom User; Doch die Liebe sand den Weg.

Aus bes Labyrinthes Pfaben Leitet sie mit sicherm Faben, Auch den Blöben macht sie klug, Beugt ins Joch die wilben Thiere, Spannt die seuersprühnden Stiere An den diamantnen Pflug. Selbst der Styr, der neunsach fließet, Schließt die Wagende nicht aus; Mächtig raubt sie das Geliebte Aus des Pluto sinstern Haus.

Auch burch bes Gewässers Fluthen Mit ber Sehnsucht feur'gen Gluthen Stackelt sie Leanbers Muth. Wenn bes Tages heller Schimmer Bleichet, stürzt ber kühne Schwimmer In bes Pontus sinstre Fluth, Theilt mit startem Arm bie Woge, Strebend nach bem theuren Strand, Wo, auf hohem Söller leuchtend, Winkt ber Fackel heller Brand.

Und in weichen Liebesarmen Darf ber Glückliche erwarmen

Bon ber schwer bestandnen Fahrt Und ben Götterlohn empfangen, Den in seligem Umfangen Ihm die Liebe aufgespart, Bis den Säumenden Aurora Aus der Wonne Träumen weckt Und ins kalte Bett des Meeres Aus dem Schoof der Liebe schreckt.

Und so slohen dreißig Sonnen Schnell, im Raub verstohlner Wonnen, Dem beglüdten Paar dahin, Wie der Brautnacht süße Freuden, Die die Götter selbst beneiden, Ewig jung und ewig grün. Der hat nie das Glüd gekostet, Der die Frucht des himmels nicht Raubend an des höllenslusses Schauervollem Rande bricht.

helper und Aurora zogen Bechselnb auf am himmelsbogen; Doch die Glücklichen, sie sahn Nicht den Schmuck der Blätter sallen, Nicht aus Nords beeisten hallen Den ergrimmten Winter nahn. Freudig sahen sie des Tages Immer kürzern, kürzern Kreis; Für das längre Glück der Nächte Dankten sie bethört dem Zeus.

Und es gleichte schon die Wage An dem himmel Rächt' und Tage, Und die holde Jungfrau stand Harrend auf dem Felsenschlosse, Sah hinab bie Sonnenrosse Fliehen an bes himmels Ranb. Und bas Weer lag still und eben, Einem reinen Spiegel gleich, Keines Windes leises Weben Regte bas trystallne Reich.

Lustige Delphinenschaaren Scherzten in bem filberklaren, Reinen Element umber, Und in schwärzlicht grauen Zügen, Aus dem Meergrund aufgestiegen, Kam der Tethys buntes Heer. Sie, die Einzigen, bezeugten Den verstohlnen Liebesbund; Aber ihnen schloß auf ewig Dekate den stummen Mund.

Und sie freute sich bes schönen Mecres, und mit Schmeicheltönen Sprach sie zu bem Element: "Schöner Gott, du solltest trügen! Nein, den Freuler straf' ich Lügen, Der dich falsch und treulos nenut. Falsch ist das Geschlecht der Menschen, Grausam ist des Vaters Herz; Aber du bist mild und gütig, Und dich rührt der Liebe Schmerz."

"In ben öben Felsenmauern Müßt' ich freudlos einsam trauern Und verblühn in ew'gem Harm; Doch bu trägst auf beinem Rücken, Ohne Nachen, ohne Brücken, Mir ben Freund in meinen Urm. Grauenvoll ist beine Tiefe, Furchtbar beiner Wogen Fluth, Aber bich erfleht bie Liebe, Dich bezwingt ber Helbenmuth."

"Denn auch bich, ben Gott ber Wogen, Rührte Eros' mächt'ger Bogen, Mis bes goldnen Wibbers Flug Helle, mit dem Bruder fliebend, Schön in Jugenbfülle blübend, Ueber beine Tiefe trug. Schnell, von ihrem Reiz besieget, Griffst du aus dem finstern Schlund, Zogst sie von des Widders Rüden Nieder in den Meeresgrund."

"Eine Göttin mit dem Gotte, In der tiefen Wassergrotte, Lebt sie jeht unsterblich fort; Hilfreich der verfolgten Liebe, Zähmt sie deine wilden Triebe, Führt den Schiffer in den Port. Schöne Helle, holde Göttin, Selige, dich fleh' ich an: Bring' auch heute den Geliebten Mir auf der gewohnten Bahn!"

Und schon dunkelten die Fluthen, Und sie ließ der Fackel Gluthen Bon dem hohen Söller wehn. Leitend in den öden Reichen Sollte das vertraute Zeichen Der geliebte Wandrer sehn. Und es saust und dröhnt von serne, Finster kräuselt sich das Meer, Und es löscht das Licht der Sterne, Und es naht gewitterschwer. Auf bes Pontus weite Fläche Legt fich Racht, und Wetterbäche Stürzen aus ber Wolken Schoof; Blitze zuden in ben Lüften, Und aus ihren Felsengrüften Werben alle Stürme los, Wühlen ungeheure Schlünde In ben weiten Wasserschlund; Gähnend, wie ein Höllenrachen, Deffnet sich bes Meeres Grund.

"Wehe, weh mir!" ruft die Arme Jammernd. "Großer Zeus, erbarme! Ach, was wagt' ich zu ersiehn! Benn die Götter mich erhören, Benn er sich den falschen Meeren Preis gab in des Sturmes Behn! Alle meergewohnten Bögel Ziehen heim, in eil'ger Flucht; Alle sturmerprobten Schiffe Bergen sich in sichrer Bucht."

"Ach, gewiß, ber Unberzagte Unternahm bas oft Gewagte, Denn ihn trieb ein mächt'ger Gott. Er gelobte mir's beim Scheiben Mit ber Liebe heil'gen Eiben, Ihn entbindet nur der Tod. Ach, in diesem Augenblicke Ringt er mit des Sturmes Wuth, Und hinab in ihre Schlünde Reißt ihn die empörte Fluth!"

"Falscher Pontus, beine Stille Bar nur bes Berrathes Hülle, Einem Spiegel warst bu gleich; Tückisch ruhten beine Wogen, Bis du ihn heraus betrogen In bein falsches Lügenreich. Jeht, in beines Stromes Mitte, Da die Rüdkehr sich verschloß, Lässest du auf den Berrathnen Alle beine Schreden los!"

Und es wächst des Sturmes Toben, Hoch, zu Bergen aufgehoben, Schwillt das Meer, die Brandung bricht Schäumend sich am Fuß der Klippen; Selbst das Schiff mit Eichenrippen Nahte unzerschmettert nicht. Und im Wind erlischt die Facel, Die des Psades Leuchte war; Schrecken bietet das Gewässer, Schrecken auch die Landung dar.

Und sie sieht zur Aphrodite, Daß sie dem Orlan gebiete, Sänstige der Wellen Zorn, Und gelobt, den strengen Winden Reiche Opser anzugünden, Einen Stier mit goldnem Horn. Alle Göttinnen der Tiefe, Alle Götter in der Höh' Fleht sie, lindernd Oel zu gießen In die flurmbewegte See.

"Höre meinen Ruf erschallen, Steig' aus beinen grünen Hallen, Selige Leukothea! Die ber Schiffer in bem öben Bellenreich, in Sturmesnöthen Rettend oft erscheinen sab.

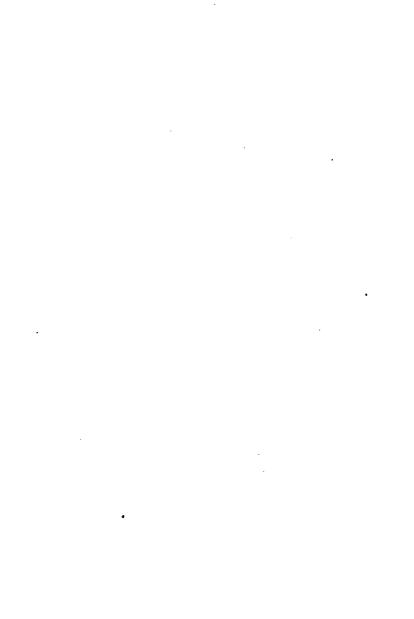



Reich' ihm beinen heil'gen Schleier, Der, geheimnisvoll gewebt, Die ihn tragen, unverletlich Aus bem Grab ber Fluthen hebt!"

Und die wilben Winde schweigen, hell an himmels Rande steigen Eos' Pferbe in die höh'. Friedlich in dem alten Bette Fließt das Meer in Spiegelglätte, heiter lächeln Luft und See. Sanfter brechen sich die Wellen An des Ufers Felsenwand, Und sie schwenmen, ruhig spielend, Einen Leichnam an den Strand.

Ja, er ist's, ber auch entseelet Seinem heil'gen Schwur nicht fehlet! Schnellen Blids erkennt sie ihn. Keine Klage läßt sie schallen, Keine Thräne sieht man fallen, Kalt, verzweiselnb starrt sie hin. Trostlos in die öde Tiese Blidt sie, in des Aethers Licht, Und ein ebles Feuer röthet Das erbleichte Angesicht.

"Ich erfenn' euch, ernste Mächte! Strenge treibt ihr eure Rechte, Furchtbar, unerbittlich ein. Früh schon ist mein Lauf beschlossen; Doch bas Glüd hab' ich genossen, Und bas schönste Loos war mein. Lebend hab' ich beinem Tempel Mich geweiht als Priesterin; Dir ein freudig Opfer sterb' ich, Benus, große Königin!"

Und mit fliegendem Gewande Schwingt sie von des Thurmes Rande In die Meerfluth fich binab. Soch in feinen Muthenreichen Balgt ber Gott die beil'gen Leichat, Und er felber ift ihr Grab. Und mit feinem Raub gufrieden, Bieht er freudig fort und gießt Aus ber unerschöpften Urne Seinen Strom, ber ewig fließt.



Jubelhymuen bort man ichallen In ber Gaiten goldnes Gpiel; Mlle Sanbe ruben mube Bon bem thranenvollen Streit.

Beil ber berrliche Belide Briams fcone Tochter freit. Und geschmudt mit Lorbeerreisern, Festlich wallet Schaar auf Schaar Rach der Götter heil'gen Häusern, Bu des Thymbriers Altar.
Dumpferbrausend durch die Sassen Balgt sich die bacchant'sche Luft, Und in ihrem Schmerz verlassen War nur eine traur'ge Brust.

Freudlos in der Freude Fülle, Ungesellig und allein, Bandelte Kassandra stille In Apollos Lorbeerhain. In des Waldes tiesste Gründe Flüchtete die Seherin, Und sie warf die Priesterbinde Zu der Erde zürnend hin:

"Alles ift der Freude offen, Alle Gerzen sind beglückt, Und die alten Eltern hoffen, Und die Schwester steht geschmückt. Ich allein muß einsam trauern, Denn mich flieht der füße Wahn, Und gestügelt diesen Mauern Seh' ich das Berderben nahn,"

"Eine Fadel seh' ich glüben, Aber nicht in humens hand; Nach ben Wolken seh' ich's ziehen, Aber nicht wie Opferbrand. Feste seh' ich froh bereiten, Doch im ahnungsvollen Geist Hör' ich schon bes Gottes Schreiten, Der sie sammervoll zerreißt."

į

"Und sie schelten meine Klagen, Und sie höhnen meinen Schmerz. Einsam in die Wüste tragen Wuß ich mein gequältes Herz, Bon den Glücklichen gemieden Und den Fröhlichen ein Spott! Schweres hast du mir beschieden, Pothischer, du arger Gott!"

"Dein Orakel zu verkünden, Warum warfest du mich hin In die Stadt der ewig Blinden Mit dem aufgeschlossnen Sinn? Warum gabst du mir zu sehen, Was ich doch nicht wenden kann? Das Verhängte muß geschehen, Das Gesürchtete muß nahn."

"Frommt's, ben Schleier aufzuheben, Wo das nahe Schredniß droht?
Nur der Irrthum ist das Leben,
Und das Wissen ist der Tod.
Nimm, o nimm die traur'ge Klarheit,
Mir vom Aug den blut'gen Schein!
Schredlich ist es, deiner Wahrheit
Sterbliches Gefäß zu sein."

"Meine Blindheit gib mir wieder Und ben fröhlich dunkeln Sinn! Nimmer sang ich freud'ge Lieder, Seit ich beine Stimme bin. Zukunst hast du mir gegeben, Doch du nahmst den Augenblick, Nahmst der Stunde fröhlich Leben — Nimm bein salsch Geschenk zurud!" "Rimmer mit dem Schmuck der Bräute Kränzt' ich mir das duft'ge Haar, Seit ich beinem Dienst mich weihte An dem traurigen Altar. Meine Jugend war nur Weinen, Und ich kannte nur den Schmerz, Jede herbe Noth der Meinen Schlug an mein empfindend Herz."

"Fröhlich seh" ich die Gespielen, Alles um mich lebt und liebt In der Jugend Lustgefühlen, Mir nur ist das Herz getrübt. Mir erscheint der Lenz vergebens, Der die Erde sellsch schmüdt; Wer erfreute sich des Lebens, Der in seine Tiesen blick!"

"Selig preif ich Bolyrenen In des Herzens trunknem Wahn, Denn den Besten der Hellenen Hofft sie bräutlich zu umsahn. Stolz ist ihre Brust gehoben, Ihre Wonne fast sie kaum, Richt euch, himmlische dort oben, Reidet sie in ihrem Traum."

"Und auch ich hab' ihn gesehen, Den das Herz verlangend wählt! Seine schönen Blicke flehen, Bon der Liebe Gluth befeelt. Gerne möcht' ich mit dem Gatten In die heim'sche Wohnung ziehn; Doch es tritt ein stog'scher Schatten Nächtlich zwischen mich und ihn." "Ihre bleichen Larven alle Sendet mir Proserpina; Wo ich wandre, wo ich walle, Stehen mir die Geister da. In der Jugend frohe Spiele Drängen sie sich grausend ein, Ein entsehliches Gewühle! Nimmer kann ich fröhlich sein."

"Und den Morbstrahl seh' ich blinken Und das Mörderauge glühn; Nicht zur Rechten, nicht zur Linken Kann ich vor dem Schreckniß sliehn; Nicht die Blicke darf ich wenden, Wiffend, schauend, unverwandt Muß ich mein Geschick vollenden Fallend in dem fremden Land."—

Und noch hallen ihre Worte — Horch! da bringt verworrner Con Fernher aus bes Tempels Pforte, Tobt lag Thetis' großer Sohn! Eris schittelt ihre Schlangen, Alle Götter fliehn davon, Und des Donners Wolken hangen Schwer berab auf Alion.

## Die Bürgicaft.

u Dionys, bem Tyrannen, schlich Möros, ben Dolch im Gewande; Ihn schlugen die Häscher in Bande. "Bas wolltest du mit dem Dolche, sprich!" Entgegnet ihm finster der Wütherich.— "Die Stadt vom Tyrannen befreien!"— "Das sollst du am Kreuze bereuen."

"Ich bin," spricht jener, "zu sterben bereit Und bitte nicht um mein Leben; Doch willst du Gnade mir geben, Ich siehe bich um brei Tage Zeit, Bis ich die Schwester bem Gatten gefreit; Ich lasse den Freund bir als Bürgen, Ihn magst du, entrinn' ich, erwürgen."

Da lächelt ber König mit arger List Und spricht nach kurzem Bebenken: "Drei Tage will ich dir schenken; Doch wisse, wenn sie verstrichen, die Frist, Eh du zurück mir gegeben bist, So muß er statt beiner erblassen, Doch dir ist die Strase erlassen."

Und er kommt zum Freunde: "Der König gebeut, Daß ich am Kreuz mit bem Leben Bezahle bas frevelnde Streben; Doch will er mir gönnen brei Tage Zeit, Bis ich die Schwester bem Gatten gefreit; So bleib du dem König zum Pfande, Bis ich komme, zu lösen die Bande." Und schweigend umarmt ihn ber treue Freund Und liesert sich aus dem Dyrannen; Der andere ziehet von dannen. Und ehe das dritte Worgenroth scheint, Hat er schwell mit dem Gatten die Schwester vereint, Eilt heim mit sorgender Seele, Damit er die Frist nicht versehle.

Da gießt unenblicher Regen herab, Bon ben Bergen stürzen die Quellen, Und die Bäche, die Ströme schwellen. Und er kommt ans User mit wanderndem Stab, Da reißet die Brücke der Strudel hinab, Und bonnernd sprengen die Wogen Des Gewölbes krachenden Bogen.

Und trofilos irrt er an Users Rand; Wie weit er auch spähet und blidet Und die Stimme, die rusende, schicket, Da stößet kein Nachen vom sichern Strand, Der ihn sehe an das gewünschte Land, Kein Schisser lenket die Fähre, Und der wilde Strom wird zum Meere.

Da sinkt er ans User und weint und fleht, Die Hände zum Zeus erhoben: O hemme des Stromes Toben! Es eilen die Stunden, im Mittag sleht Die Sonne, und wenn sie niedergeht Und ich kann die Stadt nicht erreichen, So muß der Freund mir erbleichen."

Doch wachsenb erneut sich bes Stromes Buth, Und Welle auf Welle zerrinnet, Und Stunde an Stunde entrinnet. Da treibt ihn die Angst, da faßt er sich Muth Und wirst sich hinein in die brausende Fluth Und theilt mit gewaltigen Armen Den Strom, und ein Gott hat Erbarmen.

Und gewinnt das User und eilet sort Und danket dem rettenden Gotte; Da stürzet die raubende Rotte Hervor aus des Waldes nächtlichem Ort, Den Psad ihm sperrend, und schnaubet Word Und hemmet des Wanderers Eile Mit drohend geschwungener Keule.

"Bas wollt ihr?" ruft er, vor Schreden bleich, "Ich habe nichts, als mein Leben, Das muß ich bem Könige geben!" Und entreißt die Keule dem Nächsten gleich: "Um des Freundes willen erbarmet euch!" Und drei mit gewaltigen Streichen Erlegt er, die andern entweichen.

Und die Sonne versendet glühenden Brand, Und von der unendlichen Mühe Ermattet, sinken die Kniee.
"O hast du mich gnädig aus Räubershand, Aus dem Strom mich gerettet ans heilige Land, Und soll hier verschmachtend verberben, Und der Freund mir, der liebende, sterben!"

Und horch, da sprudelt es filberhell, Ganz nahe, wie rieselndes Rauschen, Und stille halt er, zu lauschen, Und sieh, aus dem Felsen, geschwähig, schnell, Springt murmelnd hervor ein lebendiger Quell, Und freudig budt er sich nieder Und erfrischet die brennenden Glieder.

Und die Sonne blidt burch der Zweige Grün Und malt auf den glänzenden Matten Der Bäume gigantische Schatten; Und zwei Banderer sieht er die Straße ziehn, Bill eilenden Laufes vorüber sliehn, Da hört er die Worte sie sagen: "Zeht wird er ans Kreuz geschlagen."

Und die Angst bestügelt den eilenden Fuß, Ihn jagen der Sorge Qualen; Da schimmern in Abendroths Strahlen Bon ferne die Zinnen von Sprakus, Und entgegen kommt ihm Philostratus, Des Hauses redlicher Hüter, Der erkennet entsetzt den Gebieter:

"Burud! bu rettest ben Freund nicht mehr, So rette bas eigene Leben! Den Tob erleibet er eben. Bon Stunde zu Stunde gewartet er Mit hossender Seele ber Wiederkehr, Ihm konnte ben muthigen Glauben Der Hohn bes Thrannen nicht rauben." —

"Und ist es zu spät, und kann ich ihm nicht, Ein Retter, willkommen erscheinen, So soll mich ber Tob ihm vereinen. Deß rühme ber blut'ge Tyrann sich nicht, Daß ber Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht, Er schlachte der Opfer zweie Und glaube an Liebe und Treue!"

Und die Sonne geht unter, ba steht er am Thor Und sieht das Kreuz schon erhöhet, Das die Wenge gaffend umstehet; An bem Seile icon zieht man ben Freund empor, Da zertrennt er gewaltig ben bichten Chor: "Mich, henker!" ruft er, "erwürget! Da bin ich, für ben er gebiltget!"

Und Erstaunen ergreiset das Bost umher, In den Armen liegen sich beide Und weinen vor Schmerzen und Freude. Da sieht man kein Auge thränenleer, Und zum König bringt man die Bundermähr'; Der sühlt ein menschliches Kühren, Läßt schnell vor den Thron sie führen.

Und blidet fie lange verwundert an; Drauf spricht er: "Es ist euch gelungen, Ihr habt das herz mir bezwungen; Und die Treue, sie ist doch kein leerer Bahn; So nehmet auch mich zum Genossen an! Ich sei, gewährt mir die Bitte, In eurem Bunde der britte."



Der König spricht es und wirft von der Soh" Der Klippe, die schroff und fteil hinaushängt in die unenbliche See,

Den Becher in ber Charpbbe Geheul. "Ber ift ber Beherzte, ich frage wieber, Zu tauchen in biese Tiefe nieber?"

Und die Ritter, die Knappen um ihn her Bernehmen's und schweigen still, Sehen hinab in das wilbe Meer, Und keiner den Becher gewinnen will. Und der König zum drittenmal wieder fraget: "It keiner, der sich hinunter waget?"

Doch alles noch ftumm bleibt wie zuvor; Und ein Ebelknecht, sanft und ked, Tritt aus ber Knappen zagendem Chor, Und den Gürtel wirft er, den Mantel weg, Und alle die Männer umber und Frauen Auf den herrlichen Jüngling verwundert schauen.

Und wie er tritt an bes Felsen hang Und blickt in ben Schlund hinab, Die Wasser, die sie hinunter schlang, Die Charybbe jeht brüllend wiedergab, Und wie mit des fernen Donners Getose Entstürzen sie schaumend dem sinstern Schooße.

Und es wallet und fiedet und brauset und zischt, Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt, Bis zum himmel spriget der dampsende Gischt, Und Fluth auf Fluth sich ohn' Ende brangt, Und will sich nimmer erschöpsen und leeren, Als wollte das Meer noch ein Meer gebaren.

Doch endlich, ba legt fich die wilbe Gewalt, Und schwarz aus dem weißen Schaum Klafft hinunter ein gähnender Spalt, Grundlos, als ging's in den Höllenraum, Und reißend sieht man die brandenden Wogen Hinab in den strubelnden Trichter gezogen.

Seht schnell, eh bie Brandung wiederkehrt, Der Jüngling sich Gott beflehlt, Und — ein Schrei bes Entsehens wird rings gehört, Und schon hat ihn der Wirbel hinweggespullt, Und geheimnisvoll über dem kuhnen Schwimmer Schließt sich der Rachen; er zeigt sich nimmer.

Und stille wird's über dem Wasserschlund, In der Tiefe nur brauset es hohl, Und bebend hört man von Mund zu Mund: "Hochherziger Jüngling, sahre wohl!" Und hohler und hohler hört man's heulen, Und es harrt noch mit bangem, mit schrecklichem Beilen. Und warfft bu bie Krone felber hinein Und fpiachft: Wer mir bringet die Kron', Er foll fie tragen und König fein — Mich gelüftete nicht nach bem theuren Lohn. Was die heulende Tiefe da unten verhehle, Das erzählt keine lebende glüdliche Seele.

Bohl manches Fahrzeug, vom Strubel gefaßt, Schoß gab in die Tiefe hinab: Doch zerschmettert nur rangen sich Kiel und Mast hervor aus dem alles verschlingenden Grab — Und heller und heller, wie Sturmes Sausen, hört man's näher und immer näher brausen.

Und es wallet und siedet und brauset und zischt, Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt, Bis zum Himmel sprizet der dampsende Gischt, Und Well' auf Well' sich ohn' Ende brängt, Und wie mit des fernen Donners Getose Entstürzt es brüllend dem sinstern Schooße.

Und sieh! aus dem finster fluthenden Schooß, Da hebet sich's schwanenweiß, Und ein Arm und ein glänzender Nacken wird bloß, Und es rubert mit Kraft und mit emsigem Fleiß, Und er ist's, und hoch in seiner Linken Schwingt er den Becher mit freudigem Winken.

Und athmete lang und athmete tief, Und begrüßte das himmlische Licht. Mit Frohloden es einer dem andern rief: "Er lebt! er ist da! es behielt ihn nicht! Aus dem Grab, aus der strudelnden Wasserhöhle Hat der Brave gerettet die lebende Seele!"

Und er kommt; es umringt ihn bie jubelnbe Schaar; Bu bes Königs Füßen er finkt,

Den Becher reicht er ihm knieenb bar, Und ber König der lieblichen Tochter winkt, Die füllt ihn mit funkelndem Wein bis zum Rande, Und der Jüngling sich also zum König wandte:

"Lang lebe ber König! Es freue sich, Wer da athmet im rosigten Licht! Da unten aber ist's fürchterlich, Und der Mensch versuche die Götter nicht Und begehre nimmer und nimmer zu schauen, Was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen."

"Es riß mich hinunter blitzesschnell, Da stürzt' mir aus felfigtem Schacht Bilbstuthenb entgegen ein reißender Quell; Mich packte des Doppelstroms wüthende Macht, Und wie ein Kreisel mit schwindelndem Dreben Trieb mich's um, ich konnte nicht widerstehen."

"Da zeigte mir Gott, zu bem ich rief, In ber höchsten schrecklichen Noth, Aus ber Tiefe ragend ein Felsenriff, Das erfaßt' ich behend und entrann bem Tob. Und da hing auch ber Becher an spipen Korallen, Sonst wär' er ins Bobenlose gefallen."

Denn unter mir lag's noch bergetief In purpurner Finsterniß ba, Und ob's hier bem Ohre gleich ewig schlief, Das Auge mit Schaubern hinunter sah, Wie's von Salamanbern und Molden und Drachen Sich regt' in bem furchtbaren Höllenrachen."

"Schwarz wimmelten ba, in grausem Gemisch, Zu scheußlichen Klumpen geballt, Der stacklichte Roche, ber Klippenfisch, Des hammers gräuliche Ungestalt, Und dräuend wies mir die grimmigen Zähne Der entsehliche Hai, des Weeres Hyäne." "Und ba hing ich, und war's mir mit Grausen bewußt, Bon ber menschlichen hilfe so weit, Unter Larven die einzige fuhlende Bruft, Allein in der grußlichen Einsamkeit, Tief unter dem Schall der menschlichen Rede Bei den Ungeheuern der traurigen Dede."

"Und schaubernd bacht' ich's, ba kroch's heran, Regte hundert Gelenke zugleich, Will schnappen nach mir; in des Schreckens Wahn Laß ich los der Koralle umklammerten Zweig; Gleich saßt mich der Strudel mit rasendem Toben, Doch es war mir zum Heil, er riß mich nach oben."

Der König barob sich verwundert schier Und spricht: "Der Becher ist bein, Und diesen Ring noch bestimm" ich dir, Geschmückt mit dem köstlichsten Ebelgestein, Bersuchst du's noch einmal und bringst mir Kunde, Was du sahst auf des Weeres tiefunterstem Grunde."

Das hörte bie Tochter mit weichem Gefühl, Und mit schmeichelndem Munde sie sieht: "Laßt, Bater, genug sein das grausame Spiel! Er hat euch bestanden, was keiner besteht, Und könnt ihr des Herzens Gelüsten nicht zühmen, So mögen die Ritter den Knappen beschämen."

Drauf ber König greift nach bem Becher schnell, In den Strubel ihn schleubert hinein: "Und schafist du den Becher mir wieder zur Stell' So sollst du der trefslichste Ritter mir sein Und sollst sie als Ehgemahl heut noch umarmen, Die jeht für dich bittet mit zartem Erbarmen."

Da ergreift's ihm die Seele mit himmelsgewalt, Und es blist aus ben Augen ihm fühn, Und er siehet erröthen die schöne Gestalt Und sieht fie erbleichen und finken hin; Da treibt's ihn, ben köftlichen Preis zu erwerben, Und flürzt hinunter auf Leben und Sterben.

Bohl hört man bie Brandung, wohl tehrt fie zurnd; Sie verkündigt ber bonnernde Schall; Da budt fich's hinunter mit liebendem Blid, Es kommen, es kommen die Wasser all, Sie rauschen herauf, sie rauschen nieder, Den Jüngling bringt keines wieder.

## Ritter Boggenburg.

itter, treue Schwesterliebe "Wibmet euch dies Herz; "Fordert keine andre Liebe, "Denn es macht mir Schmerz. "Nuhig mag ich euch erscheinen, "Ruhig gehen sehn. "Eurer Augen stilles Weinen "Kann ich nicht verstehn."

Und er hört's mit stummem Harme, Reißt sich blutend los, Breßt sie hestig in die Arme, Schwingt sich auf sein Roß, Schickt zu seinen Mannen allen In dem Lande Schweiz; Nach dem heil'gen Grab sie wallen, Auf der Brust das Kreuz. Große Thaten bort geschehen Durch ber helben Arm; Ihres helmes Busche wehen In ber Feinde Schwarm; Und bes Loggenburgers Rame Schreckt ben Muselmann; Doch das herz von seinem Grame Nicht genesen kann.

Und ein Jahr hat er's getragen; Trägt's nicht länger mehr; Ruhe kann er nicht erjagen Und verläßt das Heer; Sieht ein Schiff an Joppes Strande, Das die Segel bläht, Schiffet heim zum theuren Lande, Wo ihr Athem weht.

Und an ihres Schlosse Pforte Klopft ber Pilger an; Ach, und mit bem Donnerworte Wird sie ausgethan: "Die ihr suchet, trägt ben Schleier, "Ift bes himmels Braut, "Gestern war bes Tages Feier, "Der sie Gott getraut."

Da verlässet er auf immer Seiner Bäter Schloß,
Seine Wassen sieht er nimmer,
Noch sein treues Roß.
Bon der Toggenburg hernieder
Steigt er unbekannt,
Denn es bedt die ebeln Glieder
härenes Gewand.

Und erbaut sich eine hütte Jener Gegend nah, Bo das Kloster aus der Mitte Düstrer Linden sah; Harrend von des Morgens Lichte Bis zu Abends Schein, Stille Hoffnung im Gesichte, Saß er da allein.

Blidte nach bem Kloster brüben, Blidte stundenlang Nach dem Fenster seiner Lieben, Bis das Fenster klang, Bis die Liebliche sich zeigte, Bis das theure Bild Sich ins Thal herunter neigte, Ruhig, engelmild.

Und dann legt' er froh sich nieder, Schlief getröstet ein, Still sich freuend, wenn es wieder Worgen würde sein. Und so saß er viele Tage, Saß viel Jahre lang, Harrend ohne Schmerz und Klage, Bis das Fenster klang,

Bis die Liebliche sich zeigte, Bis das theure Bild Sich ins Thal herunter neigte, Ruhig, engelmild. Und so saß er, eine Leiche, Eines Worgens da; Nach dem Fenster noch das bleiche Stille Antlit sah.

## Der Kampf mit dem Drachen.

as rennt bas Bolt, was malzt sich bort Die langen Sassen brausenb fort?
Stierzt Rhobus unter Feuers Flammen?
Es rottet sich im Sturm zusammen, Und einen Ritter, hoch zu Roß,
Gewahr' ich aus bem Menschentroß;
Und hinter ihm, welch Abenteuer!
Bringt man geschleppt ein Ungeheuer;
Ein Drache scheint es von Gestalt
Mit weitem Krotobilesrachen,
Und alles blickt verwundert balb
Den Ritter an und bald ben Dracken.

Und tausend Stimmen werden laut: "Das ist der Lindwurm, kommt und schaut, Der Hirt und Heerden uns verschlungen! Das ist der Held, der ihn bezwungen! Biel andre zogen vor ihm aus, Zu wagen den gewalt'gen Strauß, Doch keinen sah man wiederkehren; Den kühnen Ritter soll man ehren!" Und nach dem Kloster geht der Zug, Wo Sanct Johanns des Täusers Orden, Die Ritter des Spitals, im Flug Zu Rathe sind versammelt worden.



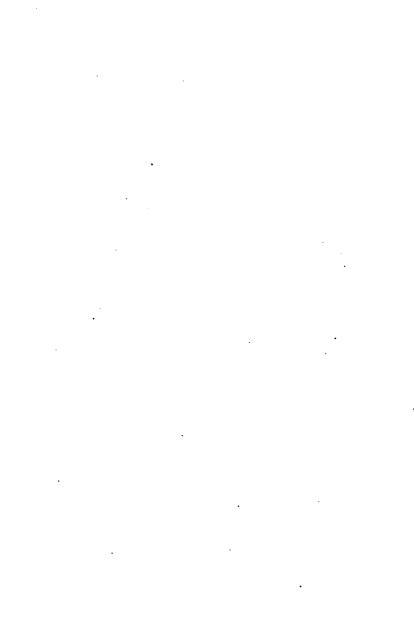

Und vor den edeln Meister tritt Der Jüngling mit bescheidnem Schritt; Nachdrängt das Bolk, mit wildem Rusen, Erfüllend des Geländers Stusen.
Und jener nimmt das Wort und spricht: "Ich hab' erfüllt die Ritterpslicht. Der Orache, der das Land verödet, Er liegt von meiner Hand getöbtet; Frei ist dem Wanderer der Weg, Der hirte treibe ins Gesilde, Froh walle auf dem Felsensteg.
Der Pilger zu dem Gnadenbilde."

Doch strenge blidt ber Fürst ihn an Und spricht: "Du hast als Helb gethan; Der Muth ist's, ber ben Ritter ehret, Du hast ben kühnen Seist bewähret. Doch sprich! was ist die erste Pflicht Des Ritters, der für Christum sicht, Sich schmüdet mit des Kreuzes Zeichen?" Und alle rings herum erbleichen. Doch er, mit edlem Anstand, spricht, Indem er sich erröthend neiget: "Gehorsam ist die erste Pflicht, Die ihn des Schmudes würdig zeiget."

"Und diese Pflicht, mein Sohn," versetzt Der Meister, "hast du frech verletzt. Den Kampf, ben das Gesetz versaget, Hast du mit frevlem Muth gewaget!" — "Herr, richte, wenn du alles weißt," Spricht jener mit gesetztem Geist, "Denn des Gesetzes Sinn und Willen Bermeint' ich treulich zu erfüllen. Nicht unbedachtsam zog ich hin, Das Ungehener zu bekriegen;

Durch Lift und fluggewandten Ginn Bersucht' ich's, in bem Kampf zu siegen."

"Fünf unsers Orbens waren schon, Die Zierben ber Religion, Die Zierben ber Religion, Des fühnen Muthes Opfer worden; Da wehrtest du den Kampf dem Orden. Doch an dem Herzen nagte mir Der Unmuth und die Streitbegier, Ja, selbst im Traum der stillen Rächte Fand ich mich keuchend im Gesechte; Und wenn der Morgen bämmernd kam Und Kunde gab von neuen Plagen, Da saste mich ein wilder Gram, Und ich beschloß, es srisch zu wagen."

"Und zu mir selber sprach ich bann: Was schmückt ben Jüngling, ehrt ben Mann? Was leisteten die tapfern helben, Bon benen uns die Lieder melben, Die zu der Götter Glanz und Ruhm Erhub das blinde heidenkthum? Sie reinigten von Ungeheuern, Die Welt in kühnen Abenteuern, Begegneten im Kampf dem Leun Und rangen mit dem Minotauren, Die armen Opfer zu befrein, Und ließen sich das Blut nicht dauren."

"Ift nur ber Saracen es werth, Daß ihn bekampft bes Chriften Schwert? Befriegt er nur die falschen Götter? Gesandt ift er ber Welt zum Retter, Bon jeder Noth und jedem harm Bestein muß sein starfer Arm; Doch seinen Muth muß Weisheit leiten, Und Lift muß mit ber Stärke streiten.

So fprach ich oft und zog allein, Des Raubthiers Fahrte zu erfunden; Da flößte mir ber Geist es ein, Froh rief ich aus: Ich hab's gefunden!"

"Und trat zu dir und sprach dies Wort:
""Mich zieht es nach der Heimath fort."
Du, herr, willsahrtest meinen Bitten,
Und glücklich war das Meer durchschnitten.
Kaum stieg ich aus am heim'schen Strand,
Gleich ließ ich durch des Künstlers Hand,
Getreu den wohlbemerkten Zügen,
Ein Drachenbild zusammenfügen.
Auf kurzen Füßen wird die Last
Des langen Leibes aufgethürmet;
Ein schuppicht Panzerhemb umfaßt
Den Rücken, den es surchtbar schirmet."

"Lang stredet sich ber Hals hervor, Und gräßlich, wie ein Höllenthor, Als schnappt' es gierig nach der Beute, Erössnet sich des Rachens Weite, Und aus dem schwarzen Schlunde dräun Der Zähne stachelichte Reihn; Die Zunge gleicht des Schwertes Spize, Die fleinen Augen sprühen Blize; In einer Schlange endigt sich Des Rückens ungeheure Länge, Rollt um sich selber fürchterlich, Daß es um Mann und Roß sich schlänge."

"Und alles bild' ich nach genau Und kleid' es in ein scheußlich Grau; Halb Wurm erschien's, halb Wolch und Drache, Gezeuget in der gift'gen Lache. Und als das Bild vollendet war, Erwähl' ich mir ein Doggenpaar, Gewaltig, schnell, von flinken Läufen, Gewohnt, ben wilben Ur zu greifen. Die bett' ich auf ben Lindwurm an, Erhitze sie zu wilbem Grimme, Zu fassen ihn mit scharfem Zahn, Und lenke sie mit meiner Stimme."

"Und wo des Bauches weiches Bließ Den scharfen Bisse ließ, Da reiz' ich sie, den Burm zu paden, Die spihen Zähne einzuhaden. Ich selchoß, Besteige mein arabisch Roß, Bon abeliger Zucht entstammet; Und als ich seinen Zorn entstammet, Rasch auf den Drachen spreng' ich's los Und stack! es mit den schaffen Sporen Und werfe zielend mein Geschoß,

"Ob auch bas Roß sich grauend bäumt Und knirscht und in den Zügel schäumt, Und meine Doggen ängstlich stöhnen, Nicht rast' ich, bis sie sich gewöhnen. So üb' ich's aus mit Emsigkeit, Bis dreimal sich der Mond erneut, Und als sie jedes recht begriffen, Hühr' ich sie her auf schnellen Schiffen. Der dritte Worgen ist es nun, Daß mir's gelungen, hier zu landen; Den Gliedern gönnt' ich kaum zu ruhn, Bis ich das große Werk bestanden."

"Denn heiß erregte mir bas Herz Des Landes frisch erneuter Schmerz, Berriffen fand man jungst bie Hirte., Die nach bem Sumpfe sich verirrten. Und ich beichließe rasch die That, Nur von dem Herzen nehm' ich Rath. Flugs unterricht' ich meine Knappen, Besteige den versuchten Nappen, Und von dem ebeln Doggenpaar Begleitet, auf geheimen Wegen, Wo meiner That kein Zeuge war, Reit' ich dem Feinde frisch entgegen."

"Das Kirchlein kennst bu, herr, bas hoch Auf eines Felsenberges Joch, Der weit die Insel überschauet, Des Welsters fühner Geist erbauet. Berächtlich scheint es, arm und klein, Doch ein Mirakel schließt es ein, Die Mutter mit dem Jesusknaben, Den die drei Könige begaben. Auf dreimal dreißig Stufen steigt Der Pilgrim nach der steilen höhe; Doch hat er schwindelnd sie erreicht, Erquickt ihn seines heilands Nähe."

"Tief in den Fels, auf dem es hängt, Ift eine Grotte eingesprengt, Bom Thau des nahen Moors beseuchtet, Bohin des himmels Strahl nicht leuchtet. Hier hausete der Wurm und lag, Den Raub erspähend, Nacht und Tag. So hielt er, wie der höllendrache, Um Juß des Gotteshauses Bache; Und kam der Pilgrim hergewallt Und lenkte in die Unglückstraße, hervorbrach aus dem hinterhalt Der Feind und trug ihn fort zum Fraße."

"Den Felsen flieg ich jest hinan, Eh ich ben schweren Strauß begann; Hin kniet' ich vor dem Christuskinde Und reinigte mein Herz von Sünde. Drauf gürt' ich mir im Heiligthum Den blanken Schmuck der Waffen um, Bewehre mit dem Spieß die Rechte, Und nieder steig' ich zum Gesechte. Zurücke bleibt der Knappen Troß; Ich gebe scheidend die Besehle Und schwinge mich behend ause Roß, Und Gott empfehl' ich meine Seele."

"Kaum seh' ich mich im ebnen Plan, Flugs schlagen meine Doggen an, Und bang beginnt das Roß zu keuchen Und bäumet sich und will nicht weichen; Denn nahe liegt, zum Knäul geballt, Des Feindes scheußliche Gestalt Und sonnet sich auf warmem Grunde. Auf jagen ihn die stinken Hunde; Doch wenden sie sich pfeilgeschwind, Als es den Rachen gähnend theilet Und von sich haucht den gist'gen Wind Und winselnd wie der Schakal heulet."

"Doch schnell erfrisch' ich ihren Muth, Sie sassen ihren Feind mit Wuth, Indem ich nach des Thieres Lende Aus starker Faust den Speer versende; Doch machtlos, wie ein dünner Stab, Prallt er vom Schuppenpanzer ab, Und eh' ich meinen Wurf erneuet, Da bäumet sich mein Ros und scheuet An seinem Basiliskenblick Und seines Athems gistigen Wehen, Und mit Entsehen springt's zurück, Und jeho war's um mich geschehen —"

"Da fchwing" ich mich bebend vom Rok. Schnell ift bes Schwertes Schneibe bloß; Doch alle Streiche find verloren. Den Felsenharnisch zu burchbohren. Und wüthend mit des Schweises Kraft Bat es zur Erbe mich gerafft; Schon feb' ich feinen Rachen gabnen, Es haut nach mir mit grimmen Babnen, Als meine Sunde, wuthentbrannt, An feinen Bauch mit grimm'gen Biffen Sich warfen, bag es heulend ftand, Bon ungeheurem Schmerg gerriffen." "Und, eh es ihren Biffen fich Entwindet, rafch erheb' ich mich, Erspähe mir bes Feindes Bloge Und ftofe tief ibm ine Befrofe. Nachbohrend bis ans heft, ben Stahl. Schwarzquellend fpringt bes Blutes Strahl. bin finft es und begrabt im Falle Dich mit bes Leibes Riesenballe, Dak ichnell bie Sinne mir vergebn; Und als ich neugestärkt erwache, Ceh' ich die Knappen um mich ftebn. Und todt im Blute liegt ber Drache." Des Beifalls lang gehemmte Luft Befreit jett aller Borer Bruft, So wie ber Ritter bies gesprochen; Und gehnfach am Gewolb gebrochen, Balat ber vermischten Stimmen Schall Sich brausend fort im Wieberhall. Laut forbern felbst bes Orbens Sohne. Dag man die Belbenftirne frone, Und dankbar im Triumphgepräng Will ihn bas Bolt bem Bolte zeigen; Da faltet feine Stirne ftreng Der Meifter und gebietet Schweigen.

Und fpricht: "Den Drachen, ber bies Land Berheert, ichlugft bu mit tapfrer Sand; Ein Gott bift bu bem Bolfe worben, Ein Keind tommit bu jurud bem Orben. Und einen ichlimmern Wurm gebar Dein Berg, ale biefer Drache mar. Die Schlange, bie bas Berg vergiftet, Die Zwietracht und Berberben fliftet, Das ift ber miberfpenft'ge Beift, Der gegen Bucht fich frech emporet, Der Ordnung beilig Band gerreißt; Denn ber ift's, ber bie Welt gerftoret." "Muth zeiget auch ber Damelud, Gehorsam ift bes Christen Schmud; Denn wo ber herr in feiner Große Gewandelt bat in Rnechtesblöke. Da ftifteten, auf beil'gem Grund, Die Bater biefes Orbens Bund, Der Pflichten ichwerfte gu erfüllen, Bu banbigen ben eignen Billen. Dich hat ber eitle Ruhm bewegt, Drum wende bich aus meinen Blicken! Denn wer bes herren Joch nicht tragt, Darf fich mit feinem Rreug nicht fcmuden." Da bricht die Menge tobend aus, Gewalt'ger Sturm bewegt bas Saus, Um Gnabe fleben alle Brüber; Doch schweigend blidt ber Jüngling nieber, Still legt er von fich bas Bewand Und füßt bes Meiftere ftrenge Sand Und geht. Der folgt ihm mit bem Blide, Dann ruft er liebend ibn gurude Und spricht: "Umarme mich, mein Sohn! Dir ift ber bart're Rampf gelungen. Nimm biefes Rreug. Es ift ber Lobn Der Demuth, die fich felbit bezwungen."

## Der Gang nach dem Gifenhammer.



Wriih von bes Tages erftem Schein, Bis fpat die Befper fclug, Lebt' er nur ihrem Dienft allein, That nimmer fich genug.

Und sprach die Dame: "Mach bir's leicht!" Da wurd' ihm gleich bas Auge feucht, Und meinte, feiner Pflicht gu fehlen. Durit' er fich nicht im Dienfte qualen.

Drum vor bem ganzen Dienertroß Die Gräfin ihn erhob; Aus ihrem schönen Munde floß Sein unerschöpftes Lob. Sie hielt ihn nicht als ihren Knecht, Es gab sein Herz ihm Kindesrecht; Ihr klares Auge mit Vergnügen hing an den wohlgestalten Zügen.

Darob entbrennt in Roberts Bruft, Des Jägers, gift'ger Groll, Dem längst von böser Schabenlust Die schwarze Seele schwoll; Und trat zum Grasen, rasch zur That Und offen bes Verführers Rath, Als einst vom Jagen heim sie kamen, Streut' ihm ins herz bes Argwohns Samen:

"Bie seib ihr glüdlich, ebler Graf," hub er voll Arglist an,
"Euch raubet nicht ben goldnen Schlaf Des Zweisels gift'ger Zahn; Denn ihr besitht ein ebles Beib, Es gürtet Scham ben keuschen Leib. Die fromme Treue zu berücken Weibnimmer bem Bersucker glüden."

Da rollt ber Graf die finstern Brau'n: "Bas red'st du mir, Gesell? Berd' ich auf Weibestugend bau'n, Beweglich wie die Bell'? Leicht locket sie des Schmeichlers Mund; Mein Glaube steht auf sesterm Grund. Bom Bejb des Grafen von Saverne Bleibt, hoff' ich, der Bersucher serne." Der andre spricht: "So benkt ihr recht. Rur euren Spott verdient Der Thor, der, ein geborner Knecht, Ein solches sich erkühnt Und zu der Frau, die ihm gebeut, Erhebt der Wünsche Lüsternheit" — "Was?" fällt ihm jener ein und bebet, "Red'st du von einem, der da lebet?" —

"Ja boch, was aller Mund erfüllt, Das bärg' sich meinem Herrn! Doch, weil ihr's benn mit Fleiß verhüllt, So unterbrück' ich's gern" — "Du bist bes Tobes, Bube, sprich!" Ruft jener streng und fürchterlich. "Wer hebt bas Aug' zu Kunigonden?" — "Run ja, ich spreche von dem Blonden."

"Er ift nicht häßlich von Gestalt," Fährt er mit Arglist fort, Indem's den Grafen heiß und kalt Durchrieselt bei dem Wort. "Jst's möglich, herr? Ihr saht es nie, Wie er nur Augen hat für sie? Bei Tafel eurer selbst nicht achtet, An ihren Stuhl gefesselt schmachtet?"

"Seht ba die Verse, die er schrieb Und seine Gluth gesteht" — "Gesteht!" — "Und sie um Gegenlieb, Der freche Bube! sleht. Die gnäd'ge Gräfin, sanft und weich, Aus Mitleid wohl verbarg sie's euch; Mich reuet jeht, daß mir's entsahren, Denn, herr, was habt ihr zu besahren?" Da ritt in seines Zornes Wuth Der Graf ins nahe Holz, Wo ihm in hoher Desen Gluth Die Eisenstuse schmolz. Hier nährten früh und spat ben Brand Die Knechte mit geschäft'ger Hand; Der Junke sprüht, die Bälge blasen, Als gält' es, Felsen zu verglasen.

Des Waffers und des Feuers Kraft Berbündet sieht man hier; Das Mühlrad, von der Fluth gerafft, Umwälzt sich für und für; Die Werke klappern Nacht und Tag, Im Takte pocht der hämmer Schlag, Und bilbsam von den mächt'gen Streichen Muß selbst das Eisen sich erweichen.

Und zweien Knechten winket er, Bebeutet sie und sagt:
"Den ersten, ben ich sende her,
Und ber euch also fragt:
""Habt ihr befolgt bes Herren Wort?""
Den werst mir in die Hölle bort,
Daß er zu Asche gleich vergehe,
Und ihn mein Aug' nicht weiter sehel"

Deß freut sich bas entmenschte Paar Mit roher Henkerslust, Denn fühllos, wie bas Eisen, war Das herz in ihrer Brust. Und frischer mit der Bälge hauch Erhitzen sie bes Ofens Bauch Und schiden sich mit Wordverlangen, Das Tobesopfer zu empfangen. Drauf Robert zum Gesellen spricht Mit falschem heuchelschein:
"Frisch auf, Gesell, und säume nicht, Der herr begehret bein."
Der herr, ber spricht zu Fribolin:
"Mußt gleich zum Eisenhammer hin,
Und frage mir die Knechte borten,
Ob sie gethan nach meinen Worten?"

Und jener spricht: "Es soll geschehn!"
Und macht sich flugs bereit.
Doch sinnend bleibt er plötzlich stehn:
"Ob sie mir nichts gebeut?"
Und vor die Gräfin stellt er sich:
"Hinaus zum Hammer schickt man mich;
So sag, was kann ich dir verrichten?
Denn dir gehören meine Pflichten."

Darauf bie Dame von Savern Berset mit sanstem Ton: "Die heil'ge Wesse hört' ich gern, Doch liegt mir krank ber Sohn! So gehe benn, mein Kind, und sprich In Andacht ein Gebet für mich, Und benkst bu reuig beiner Sünden, So laß auch mich die Gnade sinden."

Und froh der vielwillfommnen Pflicht, Macht er im Flug sich auf, hat noch des Dorfes Ende nicht Erreicht im schnellen Lauf, Da tont ihm von dem Glodenstrang hellschlagend des Geläutes Klang, Das alle Sünder, hochbegnadet, Zum Sacramente festlich ladet.

"Denn, als von eurem Angesicht Ich heute ging, verzeiht! Da fragt' ich erst, nach meiner Pflicht, Bei der, die mir gebeut. Die Wesse, herr, besahl sie mir Zu hören; gern gehorcht' ich ihr Und sprach der Rosentränze viere Kür euer heil und für das ihre."

In tiefes Staunen sinket hier Der Graf, entsetzt sich: "Und welche Antwort wurde dir Am Gisenhammer? sprich!" — "Herr, dunkel war der Rede Sinn, Zum Osen wies man lachend hin: Der ist besorgt und aufgehoben, Der Graf wird seine Diener loben." —

"Und Robert?" fällt der Graf ihm ein, Es überläuft ihn kalt, "Sollt' er dir nicht begegnet sein? Ich sandt' ihn doch zum Wald." — "Herr, nicht im Wald, nicht in der Flur Fand ich von Robert eine Spur" — "Nun," ruft der Graf und steht vernichtet, Gott selbst im himmel bat gerichtet!"

Und gütig, wie er nie gepflegt, Rimmt er des Dieners Hand, Bringt ihn der Gattin, tiesbewegt, Die nichts davon verstand: "Dies Kind, kein Engel ist so rein, Last's eurer Hulb empsohlen sein! Wie schlimm wir auch berathen waren, Mit dem ist Gott und seine Schaaren."

## Der Graf von Sabsburg.

u Nachen in seiner Kaiserpracht,
Im alterthümlichen Saale,
Saß König Rubolphs heilige Macht
Beim sestlichen Krönungsmahle.
Die Speisen trug ber Pfalzgraf bes Rheins,
Es schenkte ber Böhme bes perlenden Weins,
Und alle die Wähler, die sieben,
Wie der Sterne Chor um die Sonne sich stellt,
Umstanden geschäftig den Herrscher der Welt,
Die Würde des Amtes zu üben.

Und rings erfüllte ben hohen Balcon Das Bolk in freud'gem Gedränge; Laut mischte sich in der Posaunen Ton Das jauchzende Rusen der Menge; Denn geendigt nach langem verderblichen Streit War die kaiserlose, die schreckliche Zeit, Und ein Richter war wieder auf Erden. Nicht blind mehr waltet der eiserne Speer, Nicht fürchtet der Schwache, der Friedliche mehr, Des Mächtigen Beute zu werden.

Und ber Kaiser ergreift ben goldnen Pokal
Und spricht mit zufriedenen Bliden:
"Bohl glänzet das Fest, wohl pranget das Mahl,
Wein königlich herz zu entzüden;
Doch den Sänger vermiss' ich, den Bringer der Lust,
Der mit süßem Klang mir bewege die Brust
Und mit göttlich eihabenen Lehren.
So hab' ich's gehalten von Jugend an,
Und was ich als Ritter gepsiegt und gethan,
Richt will ich's als Kaiser entbehren."

Und sieh! in der Fürsten umgebenden Kreis Trat der Sänger im langen Talare; Ihm glänzte die Locke silberweiß, Gebleicht von der Fülle der Jahre. "Süßer Wohllaut schläft in der Saiten Gold, Der Sänger singt von der Minne Sold, Er preiset das Höchste, das Beste, Was das herz sich wünscht, was der Sinn begehrt; Doch sage, was ist des Kaisers werth An seinem herrlichsten Feste?"—

"Richt gebieten werb' ich bem Sänger," spricht Der Herrscher mit lächelndem Munde,
"Er steht in des größeren Herren Pflicht,
Er gehorcht der gebietenden Stunde. Wie in den Lüften der Sturmwind saust,
Man weiß nicht, von wannen er kommt und braust,
Wie der Quell aus verborgenen Tiefen,
So des Sängers Lied aus dem Innern schallt
Und wedet der dunkeln Gefühle Gewalt,
Die im Herzen wunderbar schliefen."

Und der Sänger rasch in die Saiten fällt Und beginnt sie mächtig zu schlagen: "Auss Waidwert hinaus ritt ein edler Held, Den slüchtigen Gemsbod zu jagen. Ihm folgte der Knapp mit dem Jägergeschoß, Und als er auf seinem stattlichen Roß In eine Au kommt geritten, Ein Glödlein hört er erklingen sern; Ein Priester war's mit dem Leib des Herrn, Boran kam der Wesner geschritten."

"Und ber Graf zur Erbe fich neiget hin, Das Haupt mit Demuth entblößet, Zu verehren mit glaubigem Christenfinn, Was alle Menschen erlöset.





Ein Bächlein aber rauschte burchs Felb, Bon bes Gießbachs reißenden Fluthen geschwellt, Das hemmte ber Wanderer Tritte; Und beiseit legt jener das Sacrament, Bon ben Füßen zieht er die Schuhe behend, Damit er das Bächlein durchschritte."

"Bas schafsst bu? rebet ber Graf ihn an, Der ihn verwundert betrachtet. Herr, ich walle zu einem sterbenden Mann, Der nach der Himmelskost schwachtet; Und da ich mich nahe des Baches Steg, Da hat ihn der strömende Gießbach hinweg Im Strudel der Wellen gerissen. Drum daß dem Lechzenden werde sein Heil, So will ich das Wässerlein jeht in Eil Durchwaten mit nackenden Füßen."

"Da sett ihn ber Graf auf sein ritterlich Pferb Und reicht ihm die prächtigen Zäume, Daß er labe den Kranken, der sein begehrt, Und die heilige Pflicht nicht versäume. Und er selber auf seines Knappen Thier Bergnüget noch weiter des Jagens Begier; Der andre die Reise vollsühret; Und am nächsten Morgen, mit dankendem Blick, Da bringt er dem Grafen sein Roß zurück, Bescheiden am Zügel gesühret."

"Richt wolle bas Gott, rief mit Demuthsinn Der Graf, baß zum Streiten und Jagen Das Roß ich beschritte fürberhin, Das meinen Schöpfer getragen! Und magst bu's nicht haben zu eignem Gewinnst, So bleib' es gewidmet dem göttlichen Dienst! Und der König winkt wieder, Da speit das doppelt geöffnete Haus Zwei Leoparden auf einmal aus, Die ftürzen mit muthiger Kampsbegier Auf das Tigerthier; Das packt sie mit seinen grimmigen Taten, Und der Leu mit Gebrüll Richtet sich auf, da wird's still; Und herum im Kreis, Von Wordsucht heiß, Lagern sich die gräulichen Katen.

Da fällt von bes Altans Rand Ein Handschuh von schöner Hand Zwischen ben Tiger und ben Leun Mitten binein.

Und zu Ritter Delorges, spottender Beis', Bendet sich Fraulein Kunigund: "herr Ritter, ist eure Lieb' so heiß, Wie ihr mir's schwört zu jeder Stund, Ei, so hebt mir den Handschuh auf!"

Und der Ritter, in schnellem Lauf, Steigt hinab in den furchtbarn Zwinger Mit festem Schritte, Und aus der Ungeheuer Mitte Nimmt er den Handschuh mit kedem Finger.

Und mit Erftaunen und mit Grauen Sehen's die Ritter und Selffrauen,
Und gelassen bringt er den Handschuh zurück.
Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde,
Aber mit zärtlichem Liebesblick —
Er verheißt ihm sein nabes Glück —
Empfängt ihn Fräulein Kunigunde.
Und er wirst ihr den Handschuh ins Gesicht:
"Den Dant, Dame, begehr' ich nicht!"
Und verläßt sie zur selben Stunde.



in Jungling, ben bes Wiffens beifer Durft

Nach Sais in Aegypten trieb, ber Briefter Webeime Beisbeit zu er-

Schon manchen Grab mit ichnellem Geift burcheilt; Stets rig ibn feine Forfcbegierbe weiter, Und taum befänftigte ber Bierophant Den ungebulbig Strebenben. "Bas hab' ich, Wenn ich nicht alles habe," fprach ber Jungling, "Gibt's etwa bier ein Beniger und Debr? Ift beine Bahrheit, wie ber Ginne Blud, Rur eine Summe, bie man größer, fleiner Befiten tann und immer boch befitt? Ift fie nicht eine einz'ge, ungetheilte? Nimm einen Ton aus einer harmonie, nimm eine Farbe aus bem Regenbogen, Und alles, mas bir bleibt, ift nichts, fo lang Das icone All ber Tone fehlt und Farben."

Indem sie einst so sprachen, standen sie In einer einsamen Rotonde still, Wo ein verschleiert Bild von Riesengröße Dem Jüngling in die Augen stell. Berwundert Blidt er den Führer an und spricht: "Was ist's, Das hinter diesem Schleier sich verbirgt?" — "Die Wahrheit," ist die Antwort. — "Wie?" ruft jener, "Rach Wahrheit streß' ich ja allein, und diese Gerade ist es, die man mir verhüllt?"

"Das mache mit der Gottheit aus," versett Der Hierophant. "Kein Sterblicher, sagt sie, Rückt diesen Schleier, bis ich selbst ihn hebe. Und wer mit ungeweihter, schuldiger Hand Den heiligen, verbotnen früher hebt, Der, spricht die Gottheit" — "Nun?" — "Der sieht die Wahrheit."— "Ein seltsamer Orakelspruch! Du selbst, Du hättest also niemals ihn gehoben?" — "Ich? Wahrlich nicht! Und war auch nie dazu Bersucht." — "Das sass' ich nicht. Wenn von der Wahrheit Nur diese dünne Scheidewand mich trennte" — "Und ein Seset," fällt ihm sein Führer ein, "Sewichtiger, mein Sohn, als du es meinst, It dieser dünne Flor — für deine Hand Zwar leicht, doch centnerschwer für dein Gewissen."

Der Jüngling ging gebankenvoll nach Hause; Ihm raubt bes Wissens brennende Begier Den Schlaf, er wälzt sich glühend auf dem Lager Und rafft sich auf um Mitternacht. Zum Tempel Führt unfreiwillig ihn der scheue Tritt. Leicht ward es ihm, die Mauer zu ersteigen, Und mitten in das Innre der Rotonde Trägt ein beherzter Sprung den Wagenden.

hier steht er nun, und grauenvoll umfängt Den Ginsamen bie lebensose Stille,

Die nur der Tritte hohler Biederhall In den geheimen Gruften unterbricht. Bon oben durch der Kuppel Deffnung wirft Der Mond den bleichen, filberblauen Schein, Und furchtbar, wie ein gegenwärt'ger Gott, Erglänzt durch des Gewölbes Finsternisse In ihrem langen Schleier die Gestalt.

Er tritt hinan mit ungewissem Schritt;
Schon will die freche Hand das Heilige berühren,
Da zuckt es heiß und kühl durch sein Gebein
Und stößt ihn weg mit unsichtbarem Arme.
Unglücklicher, was willst du thun? so rust
In seinem Innern eine treue Stimme.
Bersuchen den Allheiligen willst du?
Rein Sterblicher, sprach des Orakels Mund,
Rückt diesen Schleier, bis ich selbst ihn hebe.
Doch setzte nicht derselbe Mund hinzu:
Ber diesen Schleier bebt, soll Wahrheit schauen?
"Sei hinter ihm, was will! Ich heb' ihn aus."
Er rust's mit lauter Stimm': "Ich will sie schauen!

Gellt ihm ein langes Echo spottend nach.

Er spricht's und hat ben Schleier aufgebeckt. "Nun," fragt ihr, "und was zeigte sich ihm hier?" Ich weißes nicht. Besinnungslos und bleich, So fanden ihn am andern Lag die Priester Am Fußgestell der Jsis ausgestreckt. Bas er allda gesehen und erfahren, hat seine Zunge nie bekannt. Auf ewig Bar seines Lebens Heiterkeit dahin, Ihn riß ein tieser Gram zum frühen Grabe. "Beh dem," dies war sein warnungsvolles Wort, Benn ungestüme Frager in ihn brangen, "Beh dem, der zu der Wahrheit geht durch Schuld! Sie wird ihm nimmermehr erfreulich sein."

## Die Pheilung der Erde.

Sehmt hin die Welt! rief Zeus von seinen Höhen Den Menschen zu; nehmt, fie soll euer sein. Euch schent' ich sie zum Erb' und ew'gen Lehen; Doch theilt euch brüderlich darein.

Da eilt, was Sanbe hat, fich einzurichten, Es regte fich geschäftig Jung und Alt.

Der Adermann griff nach bes Felbes Früchten, Der Junter birichte burch ben Balb.

Der Kaufmann nimmt, was seine Speicher fassen, Der Abt wählt sich ben ebeln Firnewein,

Der König sperrt die Bruden und die Straßen Und sprach: ber Zehente ist mein.

Gang fpat, nachbem bie Theilung langft geschen, Raht ber Boet, er tam aus weiter Fern':

Ach, ba war überall nichts mehr zu sehen, Und alles hatte seinen Herrn.

Weh mir! fo foll benn ich allein von allen Bergeffen fein, ich, bein getreufter Sohn?

So ließ er laut der Klage Ruf erschallen Und warf sich hin vor Jovis Thron.

Wenn bu im Land ber Träume bich verweilet, Bersett ber Gott, so habre nicht mit mir.

Wo warst du benn, als man die Welt getheilet? Ich war, sprach ber Poet, bei bir.

Mein Auge hing an beinem Angesichte, An beines himmels harmonie mein Ohr;

Berzeih bem Geifte, ber, von beinem Lichte Berauscht, bas Irbifche verlor!

Bas thun? fpricht Zeus, — bie Belt ift meggegeben, Der herbst, bie Jagb, ber Markt ift nicht mehr mein.

Willft bu in meinem himmel mit mir leben, So oft bu tommft, er foll bir offen fein.

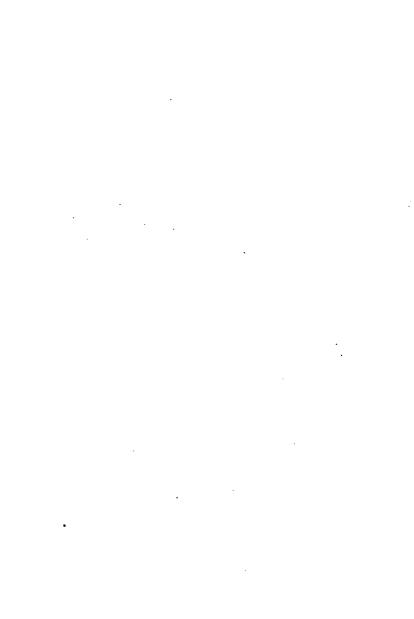





Das Madden aus ber Frembe.

n einem Thal bei armen hirten Erschien mit jedem jungen Jahr, Sobald die ersten Lerchen schwirrten, Ein Mädchen schön und wunderbar.

Sie war nicht in bem Thal geboren, Man wußte nicht, woher fie kam; Und schnell war ihre Spur verloren, Sobalb das Mäbchen Abschied nahm.

Beseligend war ihre Nähe, Und alle Herzen wurden weit; Doch eine Würde, eine Höhe Entsernte die Bertraulichkeit.

Sie brachte Blumen mit und Früchte, Gereift auf einer andern Flut, In einem andern Sonnenlichte, In einer glücklichern Natur.

Und theilte jedem eine Gabe, Dem Früchte, jenem Blumen aus; Der Jüngling und ber Greis am Stabe, Ein jeder ging beschenkt nach haus.

Billtommen waren alle Gafte; Doch nahte fich ein liebend Paar, Dem reichte fie ber Gaben beste, Der Blumen allerschönste bar.

## Das Ideal und das Leben.

wigklar und spiegelrein und eben Fließt das zephyrleichte Leben Im Olymp den Seligen dahin.
Monde wechseln und Geschlechter sliehen; Ihrer Götterjugend Rosen blüben Bandellos im ewigen Ruin.
Bwischen Sinnenglück und Seelenfrieden Bleibt dem Menschen nur die bange Bahl; Auf der Stirn des hohen Uraniden Leuchtet ihr vermählter Strahl.

Bollt ihr schon auf Erben Göttern gleichen, Frei sein in bes Tobes Reichen, Brechet nicht von seines Gartens Frucht! An dem Scheine mag der Blick sich weiden; Des Genusses wandelbare Freuden Rächet schleunig der Begierde Flucht. Selbst der Styr, der neunsach sie umwindet, Wehrt die Rücksehr Teres' Tochter nicht; Nach dem Apfel greift sie, und es bindet Ewig sie des Orkus Pflicht.

Nur ber Körper eignet jenen Mächten, Die das dunkle Schickfal flechten; Aber frei von jeder Zeitgewalt, Die Gespielin seliger Naturen, Wandelt oben in des Lichtes Fluren, Göttlich unter Göttern die Gestalt. Wollt ihr hoch auf ihren Flügeln schweben, Werft die Angst des Irdischen von euch! Fliehet aus dem engen dumpfen Leben In des Ibeales Reich! Jugendlich, von allen Erbenmalen Frei, in der Bollendung Strahlen Schwebet hier ber Menschheit Götterbild, Wie des Lebens schweigende Phantome Glänzend wandeln an dem stog'schen Strome, Wie sie stand im himmlischen Gefild, Ehe noch zum traur'gen Sarkophage Die Unsterbliche herunter stieg. Wenn im Leben noch des Kampses Wage Schwankt, erscheinet hier der Sieg.

Nicht vom Kampf die Glieber zu entstricken, Den Erschöften zu erquicken, Wehet hier des Sieges dust'ger Kranz. Wächtig, selbst wenn eure Sehnen ruhten, Reißt das Leben euch in seine Fluthen, Euch die Zeit in ihren Wirbeltanz. Aber sinkt des Muthes kühner Flügel Bei der Schranken peinlichem Gefühl, Dann erblickt von der Schönheit hügel Freudig das erstogne Ziel.

Wenn es gilt, zu herrschen und zu schirmen, Kämpfer gegen Kämpfer stürmen Auf bes Glückes, auf des Ruhmes Bahn, Da mag Kühnheit sich an Kraft zerschlagen, Und mit frachendem Getös die Wagen Sich vermengen auf bestäubtem Plan. Muth allein kann hier den Dank erringen, Der am Ziel bes hippodromes winkt. Rur der Starke wird das Schicksal zwingen,

Aber ber, von Klippen eingeschlossen, Wilb und ichaumend fich ergossen, Sanft und eben rinnt bes Lebens Muß Durch ber Schönheit stille Schattenlande, Und auf seiner Wellen Silberrande Malt Aurora sich und Hesperus. Ausgelöst in zarter Wechselliebe, In der Anmuth freiem Bund vereint, Ruhen hier die auszesöhnten Triebe, Und verschwunden ist der Feind.

Wenn, das Tobte bilbend zu beseelen, Mit dem Stoff sich zu vermählen, Thatenvoll der Genius entbrennt, Da, da spanne sich des Fleißes Nerve, Und beharrlich ringend unterwerse Der Gedanke sich das Element. Nur dem Ernst, den keine Mühe bleichet, Rauscht der Wahrheit tief versteckter Born; Nur des Meißels schwerem Schlag erweichet Sich des Marmors spröbes Korn.

Aber bringt bis in ber Schönheit Sphäre, Und im Staube bleibt die Schwere Mit dem Stoff, den sie beherrscht, zurück. Richt der Masse qualvoll abgerungen, Schlank und leicht, wie aus dem Nichts gesprungen, Steht das Bild vor dem entzückten Blick. Alle Zweisel, alle Kämpse schweigen In des Sieges hoher Sicherheit; Ausgestoßen hat es seben Zeugen Menschlicher Bedürstigkeit.

Wenn ihr in ber Menscheit traur'ger Blöße Steht vor des Gesehes Größe, Wenn dem Heiligen die Schuld sich naht, Da erblasse vor der Wahrheit Strahle Sure Tugend, vor dem Jbeale Aliebe muthlos die beschämte That

Kein Erschaffner hat bies Ziel erstogen; Ueber biesen grauenvollen Schlund Trägt tein Nachen, teiner Brude Bogen, Und tein Anter findet Grund.

Aber stüchtet aus der Sinne Schranken In die Freiheit der Gedanken, Und die Furchterscheinung ist entstohn, Und der ew'ge Abgrund wird sich füllen; Nehmt die Gottheit auf in euren Willen, Und sie steigt von ihrem Weltenthron. Des Gesehes strenge Fessel bindet Nur den Stavensinn, der es verschmäht; Wit des Menschen Widerstand verschwindet Auch des Gottes, Majestät.

Wenn ber Menschheit Leiben euch umfangen, Wenn Laokoon ber Schlangen Schwert, mit namenlosem Schwerz, Da empöre sich ber Mensch! Es schlage Un des himmels Wölbung seine Klage Und zerreiße euer fühlend Herz! Der Natur surchtbare Stimme siege, Und der Freude Wange werde bleich, Und der heil'gen Sympathie erliege Das Unsterbliche in euch!

Aber in ben heitern Regionen, Bo bie reinen Formen wohnen, Rauscht bes Jammers trüber Sturm nicht mehr. hier barf Schmerz die Seele nicht burchschneiben, Reine Thräne sließt hier mehr bem Leiben, Nur des Geistes tapfrer Segenwehr. Lieblich, wie der Iris Farbenfeuer Auf der Donnerwolke bust'gem Thau, Schimmert durch der Wehmuth düstern Schleier Dier der Rube heitres Blau. Tief erniedrigt zu des Feigen Knechte, Ging in ewigem Gesechte Ginst Alcid des Lebens schwere Bahn, Rang mit Hydern und umarmt' den Leuen, Stürzte sich, die Freunde zu befreien, Lebend in des Todtenschiffers Kahn. Alle Plagen, alle Erdenlasten Bälzt der unverschnten Göttin List Auf die will'gen Schultern des Berhasten, Bis sein Lauf geendigt ift —

Bis der Gott, des Irbischen entkleibet, Flammend sich vom Menschen scheidet Und des Aethers leichte Lüste trinkt. Froh des neuen ungewohnten Schwebens, Fließt er auswärts, und des Erdenlebens Schweres Traumbild sinkt und finkt und sinkt. Des Olympus Harmonien empfangen Den Verklärten in Kronions Saal, Und die Göttin mit den Rosenwangen Reicht ihm lächelnd den Polal.



1. Von Perlen baut fich eine Brude Hoch über einen grauen See; Sie baut fich auf im Augenblide, Und schwindelnd steigt sie in die Höh.

Der höchsten Schiffe höchste Masten Biehn unter ihrem Bogen hin, Sie selber trug noch keine Lasten Und scheint, wie du ihr nahft, ju sliehn.

Sie wird erst mit dem Strom und schwindet, So wie des Wassers Fluth versiegt. So sprich, wo sich die Brücke findet, Und wer sie künstlich hat gefügt?

2.

Es führt bich meilenweit von bannen, und bleibt boch stets an seinem Ort; Es hat nicht Flügel auszuspannen, und trägt bich durch die Lüste fort. Es ist die allerschnellste Fähre, Die jemals einen Wandrer trug, Und durch das größte aller Meere Trägt es dich mit Gedankenflug; Ihm ist ein Augenblid genug.

3.

Auf einer großen Beibe gehen Biel tausend Schafe silberweiß; Bie wir sie heute wandeln sehen, Sah sie ber allerält'ste Greis.

Sie altern nie und trinken Leben Aus einem unerschöpften Born, Ein hirt ift ihnen zugegeben Wit schön gebognem Silberhorn.

Er treibt sie aus zu golbnen Thoren, Er überzählt sie jede Nacht, Und hat der Lämmer keins verloren, So oft er auch den Weg vollbracht.

Ein treuer hund hilft fie ihm leiten, Gin muntrer Bibber geht voran. Die heerbe, tannft du fie mir beuten? Und auch ben hirten zeig' mir an! 4

Es steht ein groß geräumig Haus Auf unsichtbaren Säulen; Es mist's und geht's kein Wandrer aus, Und keiner darf drin weilen. Nach einem unbegriffnen Plan Ist es nit Kunst gezimmert; Es steckt sich selbst die Lampe an, Die es mit Pracht durchschimmert. Es hat ein Dach, krystallenrein, Von einem einz'gen Ebelstein; Doch noch kein Auge schaute Den Meister, der es baute.

5.

Wwei Eimer sieht man ab und auf In einem Brunnen steigen,
Und schwebt ber eine voll herauf,
Muß sich ber andre neigen.
Sie wandern rastlos hin und her,
Abwechselnd voll und wieder leer,
Und bringst du diesen an den Mund,
Hängt jener in dem tiefsten Grund;
Nie können sie mit ihren Gaben
In gleichem Augenblick dich laben.

6.

Kennst bu das Bild auf zartem Grunde, Es gibt sich selber Licht und Glanz. Ein andres ist's zu jeder Stunde, Und immer ist es frisch und ganz. Im engsten Raum ist's ausgeführet, Der kleinste Rahmen saßt es ein; Doch alle Größe, die dich rühret, Kennst du durch dieses Bild allein. Und kannst du den Krystall mir nennen. Ihm gleicht an Werth kein Ebelstein; Er leuchtet, ohne je zu brennen, Das ganze Weltall saugt er ein. Der himmel selbst ist abgemalet In seinem wundervollen Ring, Und boch ist, was er von sich strablet, Noch schöner, als-was er empfing.

7.

Ein Gebaube steht ba von uralten Zeiten, Es ist fein Tempel, es ist fein haus; Ein Reiter kann hundert Tage reiten, Er umwandert es nicht, er reitet's nicht aus.

Jahrhunderte find vorüber gestogen, Es tropte der Zeit und ber Stürme Heer; Frei steht es unter bem himmlischen Bogen, Es reicht in die Wolken, es neht fich im Meer.

Nicht eitle Prahlsucht hat es gethürmet, Es bienet zum heil, es rettet und schirmet; Seines Gleichen ist nicht auf Erben bekannt, Und boch ist's ein Werk von Menschenhand.

8.

Unter allen Schlangen ift eine, Auf Erben nicht gezengt, Wit ber an Schnelle keine, An Wuth sich keine vergleicht.

Sie fturgt mit furchtbarer Stimme Auf ihren Raub fich los, Bertilgt in einem Grimme Den Reiter und fein Ros. Sie liebt bie höchsten Spigen; Richt Schloß, nicht Riegel tann Bor ihrem Anfall schützen; Der harnisch — lodt fie an.

Sie bricht, wie bunne halmen, Den ftarksten Baum entzwei: Sie kann bas Erz zermalmen, Wie bicht und fest es sei.

Und dieses Ungeheuer
Oat zweimal nie gedroht —
Es stirbt im eignen Feuer;
Wie's töbtet, ist es tobt!

9.

Wir stammen, unser sechs Geschwister, Bon einem wundersamen Baar, Die Mutter ewig ernst und bufter, Der Bater fröhlich immerdar.

Bon beiben erbten wir die Tugend, Bon ihr die Milbe, von ihm den Glanz; So drehn wir uns in ew'ger Jugend Um dich herum im Zirkeltanz.

Gern meiben wir die schwarzen Söhlen Und lieben uns den heitern Tag; Wir find es, die die Welt beseelen Mit unsers Lebens Zauberschlag.

Wir find bes Frühlings lust'ge Boten Und führen seinen muntern Reihn; Drum flieben wir bas haus ber Tobten, Denn um uns her muß Leben sein.

## Der Spaziergang.

mir gegrußt, mein Berg mit bem rothlich ftrablenben Gipfel! Sei mir, Sonne, gegrüßt, bie ibn fo lieblich bescheint! Dich auch gruß' ich, belebte Flur, euch, fäuselnbe Linden, Und ben fröhlichen Chor, ber auf ben Aesten fich wiegt, Ruhige Blaue, bich auch, bie unermeglich fich ausgießt Um bas braune Bebirg, über ben grünenden Balb, Auch um mich, ber, enblich entflohn bes Zimmere Gefängniß Und bem engen Befprach, freudig fich rettet ju bir. Deiner Lufte balfamischer Strom burchrinnt mich erquidenb. Und ben burftigen Blid labt bas energische Licht. Rraftig auf blübenber Au erglangen die wechselnben Farben, Aber ber reigende Streit lofet in Anmuth fich auf. Frei empfängt mich bie Wiese mit weithin verbreitetem Teppich; Durch ihr freundliches Grun schlingt fich ber ländliche Pfad. Um mich summt die geschäftige Bien', mit zweifelnbem Flügel Wiegt ber Schmetterling fich über bem röthlichten Rlee. Glübend trifft mich ber Sonne Pfeil, ftill liegen bie Wefte, Rur ber Lerche Befang wirbelt in heiterer Luft. Doch jest brauft's aus bem naben Gebuich; tief neigen ber Erlen Kronen fich, und im Wind wogt bas verfilberte Gras; Mich umfängt ambrofische Nacht; in buftenbe Rühlung Nimmt ein prächtiges Dach ichattenber Buchen mich ein. In bes Balbes Geheimnig entflieht mir auf einmal bie Landschaft, Und ein fcblangelnder Bfab leitet mich fteigend empor. Rur verftoblen burchbringt ber Zweige laubigtes Gitter Sparfames Licht, und es blidt lachend bas Blaue herein. Aber plötlich zerreißt ber Flor. Der geöffnete Wald gibt Ueberraichend bes Tags blenbenbem Glang mich gurud. Unabsehbar ergießt fich bor meinen Bliden bie Ferne, Und ein blaues Gebirg endigt im Dufte die Welt. Dief an bes Berges Fuß, ber gablings unter mir absturgt, Wallet bes grünlichten Stroms fliegenber Spiegel porbei.



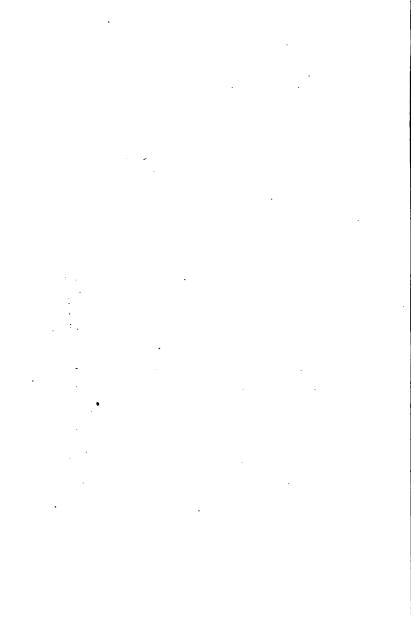

Enblos unter mir feb' ich ben Aether, über mir enblos, Blide mit Schwindeln hinauf, blide mit Schaubern hinab. Aber zwifchen ber emigen Bob' und ber ewigen Tiefe Trägt ein gelänberter Steig ficher ben Wanbrer babin. Lachend flieben an mir bie reichen Ufer vorüber, Und ben frohlichen Fleiß rühmet bas prangende Thal. Jene Linien, fieh! bie bes Landmanns Gigenthum icheiben, In ben Teppich ber Flur hat fie Demeter gewirkt. Freundliche Schrift bes Gefetes, bes menschenerhaltenben Gottes, Seit aus ber ehernen Belt fliebend bie Liebe verschwand! Aber in freieren Schlangen burchtreugt bie geregelten Felber, Bett verschlungen vom Balb, jest an ben Bergen binauf Rlimmend, ein ichimmernber Streif, bie Lanber verfnupfende Strafe; Auf bem ebenen Strom gleiten bie Flöße babin. Bielfach ertont ber Beerben Gelaut' im belebten Gefilbe, Und ben Wieberhall wedt einfam bes hirten Gefang. Muntre Dorfer befrangen ben Strom, in Gebuichen verfchwinden Unbre, vom Ruden bes Bergs fturgen fie gab bort berab. Rachbarlich wohnet ber Mensch noch mit bem Ader zusammen, Seine Relber umrubn friedlich fein lanbliches Dach; Traulich rankt fich bie Reb' empor an bem niebrigen Fenfter, Einen umarmenben Zweig folingt um bie Butte ber Baum. Bludliches Bolt ber Gefilbe! noch nicht aur Freiheit erwachet, Theilft bu mit beiner Flur frohlich bas enge Gefet. Deine Bunfche beschränkt ber Ernten ruhiger Rreislauf, Wie bein Tagewert, gleich, windet bein Leben fich ab! Aber wer raubt mir auf einmal ben lieblichen Anblid? Gin frember Beift verbreitet fich fcnell über bie frembere Flur. Sprobe fonbert fich ab, was taum noch liebend fich mischte, Und bas Gleiche nur ift's, was an bas Gleiche fich reibt. Stände feh' ich gebilbet, ber Bappeln ftolge Gefchlechter Biebn in geordnetem Bomp pornehm und prachtig baber. Regel wird alles, und alles wird Wahl und alles Bebeutung; Diefes Dienergefolg melbet ben Berricher mir an. Brangend verfündigen ihn von fern die beleuchteten Ruppeln. Aus bem felfigten Rern bebt fich bie thurmenbe Stabt.

In bie Bilbnig hinaus find bes Balbes Faunen verftogen, Aber bie Anbacht leiht höheres Leben bem Stein. Näher gerudt ift ber Menich an ben Menichen. Enger wird um ibn. Reger erwacht, es ummalat rafcher fich in ihm bie Welt. Sieh, ba entbrennen in feurigem Rampf bie eifernben Rrafte, Großes wirtet ibr Streit, Größeres wirtet ibr Bund. Taufend Sande belebt ein Beift, boch ichläget in taufend Bruften, von einem Gefühl glübend, ein einziges Berg, Chlagt für bas Baterland und glüht für ber Ahnen Gefete; hier auf bem theuren Grund ruht ihr verehrtes Gebein. Nieber fteigen vom himmel bie feligen Götter und nehmen In bem geweihten Begirt festliche Bobnungen ein; Berrliche Baben bescherend erscheinen fie: Ceres por allen Bringet bes Bfluges Geschent. Bermes ben Anter berbei, Bacchus bie Traube, Minerva bes Delbaums grunenbe Reifer, Auch bas friegrische Roft führet Boseibon beran. Mutter Cybele fpannt an bes Wagens Deichsel bie Lowen, In bas gaftliche Thor gieht fie als Burgerin ein. Beilige Steine! Aus euch ergoffen fich Pflanger ber Menschheit, Wernen Inseln bes Meere fanbtet ibr Sitten und Runft, Weise sprachen bas Recht an biesen geselligen Thoren; Belben fürzten zum Rampf für bie Benaten beraus. Auf ben Mauern erschienen, ben Säugling im Arme, bie Mütter, Bliften bem Beerzug nach, bis ihn bie Ferne verschlang. Betenb fturgten fie bann por ber Götter Altaren fich nieber, Flehten um Ruhm und Sieg, flehten um Rudfehr für euch. Ehre ward euch und Sieg, boch ber Ruhm nur fehrte gurude; Gurer Thaten Berbienst melbet ber rubrende Stein: "Wanberer, tommft bu nach Sparta, verfündige borten, bu habeft Une bier liegen gefehn, wie bas Befet es befahl." Rubet fanft, ihr Geliebten! Bon eurem Blute begoffen Grünet ber Delbaum, es keimt luftig die köftliche Saat. Munter entbrennt, bes Eigenthums froh, bas freie Gewerbe, Mus bem Schilfe bes Stroms winket ber blaufichte Gott. Bischend fliegt in ben Baum bie Art, es erseufzt bie Dryade, Soch von des Berges Saupt fturgt fich die bonnernde Laft.

Mus bem Relsbruch wiegt fich ber Stein, vom Bebel beflügelt; In ber Bebirge Schlucht taucht fich ber Bergmann binab. Mulcibers Ambos tont von bem Tatt gefdmungener Sammer, Unter ber nervigten Rauft fpriten bie Funten bes Stable. Glangend umwindet ber golbene Lein bie tangenbe Spinbel, Durchebie Saiten bes Garns faufet bas webenbe Schiff. Fern auf ber Rhebe ruft ber Bilot, es warten bie Flotten, Die in ber Fremblinge Land tragen ben beimischen Rleiß; Andre giebn froblodend bort ein mit ben Gaben ber Ferne. hoch von bem ragenben Dast webet ber festliche Krang. Siebe, ba wimmeln bie Martte, ber Rrahn von frohlichem Leben, Seltsamer Sprachen Gewirr brauft in bas munbernbe Dhr. Auf ben Stapel icuttet bie Ernten ber Erbe ber Raufmann, Bas bem glübenben Strabl Afritas Boben gebiert. Bas Arabien focht, was die außerste Thule bereitet, Soch mit erfreuendem Gut füllt Amaltbea bas Sorn. Da gebieret bas Glud bem Talente bie gottlichen Kinber, Bon ber Freiheit gefäugt machfen bie Runfte ber Luft. Dit nachahmenbem Leben erfreuet ber Bilbner bie Augen, Und vom Meifiel befeelt, rebet ber fühlenbe Stein. Runftliche himmel rubn auf ichlanten jonifden Gaulen, Und ben gangen Olymp ichließet ein Pantheon ein. Leicht wie ber Iris Sprung burch bie Luft, wie ber Pfeil von ber Sebne.

hüpfet der Brüde Joch über den brausendem Strom. Aber im stillen Gemach entwirft bedeutende Zirkel Sinnend der Beise, beschleicht forschend den schaffenden Geist, Prüft der Stoffe Gewalt, der Magnete hassen und Lieben, Folgt durch die Lüste dem Klang, folgt durch den Aether dem Strahl,

Sucht bas bertraute Geset in bes Zufalls grausenben Bunbern, Sucht ben ruhenben Bol in ber Erscheinungen Flucht. Körper und Stimme leiht die Schrift bem flummen Gebanken, Durch ber Jahrhunberte Strom trägt ihn bas rebenbe Blatt. Da zerrinnt vor bem wunbernben Blick ber Nebel bes Wahnes, Und bie Gebilbe ber Nacht weichen bem tagenben Licht.

Seine Fesseln gerbricht ber Mensch. Der Begludte! Berriff' er Mit den Feffeln ber Furcht nur nicht ben Bugel ber Scham! Freiheit ruft bie Bernunft, Freiheit bie wilbe Begierbe, Bon ber beil'gen Ratur ringen fie luftern fich los. Ach, ba reißen im Sturm bie Anter, bie an bem Ufer Warnend ihn hielten, ihn faßt machtig ber fluthende Strom; Ins Unenbliche reift er ihn bin, bie Rufte verschwindet, boch auf ber Fluthen Gebirg wiegt fich entmaftet ber Rabn; hinter Wolfen erlofden bes Wagens beharrliche Sterne, Bleibend ift nichts mehr, es irrt felbft in bem Bufen ber Bit. Aus bem Gespräche verschwindet die Wahrheit, Glauben und Treue Aus bem Leben, es lügt felbst auf ber Lippe ber Schwur. In ber Bergen vertraufichften Bund, in ber Liebe Gebeimnif Drängt fich ber Spfophant, reift von bem Freunde ben Freund Auf die Unichulb ichielt ber Berrath mit verschlingendem Blide. Dit vergiftenbem Big tobtet bes Lafterers Bahn. Feil ift in ber geschänbeten Bruft ber Bebante, bie Liebe Birft bes freien Gefühls göttlichen Abel binmeg. Deiner beiligen Reichen, o Babrbeit, bat ber Betrug fich Angemaßt, ber Natur foftlichste Stimmen entweiht, Die bas beburftige Berg in ber Freude Drang fich erfindet; Raum gibt wahres Gefühl noch burch Berftummen fich tund. Auf ber Tribune prablet bas Recht, in ber Butte bie Gintracht, Des Gesetes Gespenft fteht an ber Konige Thron. Jahre lang mag, Jahrhunderte lang bie Mumie bauern, Mag bas trugenbe Bilb lebenber Fulle bestehn. Bis bie Natur erwacht, und mit ichweren, ebernen Sanben An bas hoble Gebau rubret bie Roth und bie Zeit, Giner Ligerin gleich, bie bas eiserne Gitter burchbrochen Und bes numidischen Walbs plöplich und schrecklich gebenkt, Aufsteht mit bes Berbrechens Buth und bes Elends bie Menschheit Und in ber Afche ber Stadt fucht bie verlorne Ratur. D, jo öffnet euch, Mauern, und gebt ben Gefangenen lebig! Bu ber verlaffenen Glur febr' er gerettet gurud! Aber wo bin ich? Es birgt fich ber Pfab. Abichuffige Grunbe Demmen mit gabnenber Rluft binter mir, bor mir ben Schritt.

Sinter mir blieb ber Garten, ber Beden vertraute Begleitung, hinter mir jegliche Spur menfclicher Banbe gurud. Rur bie Stoffe feh' ich gethurmt, aus welchen bas leben Reimet, ber robe Bafalt bofft auf bie bilbenbe Sand. Brausenb fturzt ber Giegbach berab burch bie Rinne bes Felsen, Unter ben Wurzeln bes Baums bricht er entruftet fich Babn. Wild ift es hier und schauerlich ob'. Im einsamen Luftraum Sangt nur ber Abler und fnupft an bas Gewölfe bie Belt. Soch herauf bis ju mir tragt teines Binbes Befieber Den verlorenen Schall menschlicher Müben und Luft. Bin ich wirklich allein? In beinen Armen, an beinem Bergen wieber, Ratur, ach! und es war nur ein Traum, Der mich ichaubernd ergriff; mit bes Lebens furchtbarem Bilbe, Mit bem fturgenden Thal fturgte ber finftre binab. Reiner nehm' ich mein Leben von beinem reinen Altare, Rehme ben fröhlichen Duth hoffenber Jugend gurud. Ewig wechselt ber Wille ben 3med und bie Regel, in emig Wieberholter Geftalt malgen bie Thaten fich um. Aber jugenblich immer, in immer veranderter Schone Ehrst bu, fromme Ratur, guchtig bas alte Gefet! Immer bieselbe, bewahrst bu in treuen Sanben bem Manne, Bas bir bas gautelnbe Rind, was bir ber Jüngling vertraut, Nähreft an gleicher Bruft bie vielfach wechselnben Alter; Unter bemfelben Blau, über bem nämlichen Grun Banbeln bie naben und mandeln vereint die fernen Gefchlechter. Und die Sonne homers, fiebe! fie lachelt auch uns.

Das Lied von der Glocke.

Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango.



Jeft gemauert in ber Erben Steht die Form, aus Lehm gebrannt. Heute muß die Glode werden! Frisch, Gesellen, seid zur Hand! Bon der Stirne heiß Kinnen muß der Schweiß, Soll das Wert den Meister loben; Doch der Segen kommt von oben.

Bum Werke, das wir ernst bereiten, Geziemt sich wohl ein ernstes Wort; Wenn gute Neben sie begleiten, Dann sließt die Arbeit munter fort. So laßt uns jest mit Fleiß betrachten, Was durch die schwache Kraft enspringt; Den schlechten Mann muß man verachten, Der nie bedacht, was er vollbringt. Das ist's ja, was den Menschen zieret, Und dazu ward ihm der Verstand, Daß er im innern Herzen spüret, Was er erschafft mit seiner Hand.

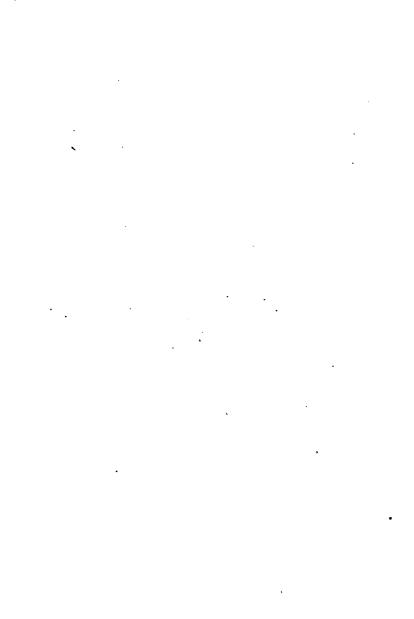



Nochmet Holz vom Fichtenstamme, Doch recht troden laßt es sein, Daß die eingepreßte Flamme Schlage zu bem Schwalch hinein! Rocht bes Kupfers Brei! Schnell bas Zinn herbei, Daß die zähe Glodenspeise Fließe nach ber rechten Beise!

Was in bes Dammes tiefer Grube Die Hand mit Feuers Hilfe baut, Hoch auf bes Thurmes Glodenstube, Da wird es von uns zeugen laut. Noch bauern wird's in späten Tagen Und rühren vieler Menschen Ohr, Und wird mit dem Betrübten klagen Und stimmen zu der Andacht Chor. Was unten tief dem Erdenschne Das wechselnde Verhängniß bringt, Das schlägt an die metallne Krone, Die es erbaulich weiter klingt.

Beiße Blasen seh' ich springen;
Bohl! die Massen sind im Fluß.
Laßt's mit Aschensalz durchdringen,
Das befördert schnell den Guß.
Auch von Schaume rein
Muß die Mischung sein,
Daß vom reinlichen Metalle
Rein und voll die Stimme schalle.

Denn mit ber Freude Feierklange Begrüßt sie bas geliebte Kind Auf seines Lebens erstem Gange, Den es in Schlases Arm beginnt; Ihm ruben noch im Zeitenschoofe Die schwarzen und bie heitern Loose; Der Mutterliebe garte Sorgen Bewachen feinen golbnen Morgen -Die Jahre flieben pfeilgeschwind. Bom Mabden reift fich ftolg ber Rnabe, Er fturmt ine Leben wild binaus, Durchmißt bie Welt am Wanberftabe, Fremd tehrt er beim ins Baterhaus. Und herrlich, in ber Jugend Brangen, Wie ein Gebilb aus himmelshöhn, Mit guchtigen, verschämten Bangen Sieht er bie Jungfrau vor fich ftehn. Da faßt ein namenlofes Sehnen Des Jünglings Berg, er irrt allein, Mus feinen Augen brechen Thranen, Er flieht ber Brüber wilben Reib'n. Erröthend folgt er ihren Spuren Und ift von ihrem Gruß beglüdt, Das Schönfte fucht er auf ben Fluren, Womit er feine Liebe fcmudt. D garte Sehnsucht, fußes Doffen! Der erften Liebe golbne Beit! Das Auge fieht ben himmel offen, Es fowelgt bas Berg in Geligfeit; D, baß fie ewig grunen bliebe, Die icone Beit ber jungen Liebe!

Wie sich schon bie Pfeisen bräunen! Dieses Stäbchen tauch' ich ein, Sehn wir's überglast erscheinen, Wird's zum Gusse zeitig sein. Jept, Gesellen, frisch! Prüft mir bas Gemisch, Ob bas Spröbe mit bem Weichen Sich vereint zum guten Zeichen.

Denn wo bas Strenge mit bem Zarten, Bo Starkes fich und Milbes paarten,

Da gibt es einen guten Rlang. Drum prufe, wer fich ewig binbet Db fich bas Berg jum Bergen finbet! Der Wahn ift furg, bie Ren' ift lang. Lieblich in ber Braute Loden Spielt ber jungfräuliche Rrang, Wenn bie bellen Rirchengloden Laben au bes Weftes Glana. Ach! bes Lebens ichonfte Feier Endigt auch ben Lebensmai, Mit bem Gurtel, mit bem Schleier Reift ber icone Bahn entzwei. Die Leidenschaft flieht, Die Liebe muß bleiben; Die Blume verblübt. Die Frucht muß treiben. Der Mann muß hinaus Ine feindliche Leben. Muß wirfen und ftreben Und pflangen und ichaffen, Erliften, erraffen, Dug wetten und magen, Das Glüd zu erjagen. Da ftromet berbei bie unenbliche Gabe. Es füllt fich ber Speicher mit foftlicher Sabe. Die Raume wochsen, es behnt fich bas Saus. Und brinnen waltet Die guchtige Bausfran, Die Mutter ber Rinber. Und berrichet weise Im häuslichen Rreife, Und lehret die Mädchen Und wehret ben Rnaben. Und reget ohn' Ende Die fleißigen Sande, Und mehrt ben Gewinn

Mit ordnendem Sinn, Und füllet mit Schätzen die duftenden Laden Und dreht um die schnurrende Spindel den Faden, Und sammelt im reinlich geglätteten Schrein Die schimmernde Wolle, den schneecichten Lein, Und füget zum Guten den Glanz und den Schimmer, Und ruhet nimmer.

Und der Bater mit frohem Blid, Bon des Hauses weitschauendem Giebel Ueberzählet sein blühend Glüd, Siehet der Pfosten ragende Bäume Und der Scheunen gefüllte Räume Und die Speicher, vom Segen gebogen, Und des Kornes bewegte Wogen, Rühmt sich mit stolzem Mund: Fest, wie der Erde Grund, Gegen des Ungläds Macht Steht mir des Hauses Pracht! Doch mit des Geschiedes Mächten Ist kein ew'ger Bund zu slechten, Und das Ungläd schreitet schnell.

Bohl! nun kann ber Guß beginnen; Schön gezacket ift ber Bruch. Doch, bevor wir's lassen rinken, Betet einen frommen Spruch! Stoßt ben Zapsen aus! Gott bewahr' bas Haus! Rauchenb in bes henkels Bogen Schießt's mit seuerbraunen Wogen.

Wohlthätig ist bes Feuers Macht, Wenn sie ber Mensch bezähmt, bewacht, Und was er bilbet, was er schafft, Das bankt er bieser himmelskraft;

Doch furchtbar wird bie himmelefraft. Wenn fie ber Feffel fich entrafft, Einhertritt auf ber eignen Spur, Die freie Tochter ber Natur. Bebe, wenn fie losgelaffen, Bachfend ohne Wiberftand, Durch bie volfbelebten Gaffen Balat ben ungeheuren Brand! Denn bie Elemente haffen Das Gebilb ber Menschenband. Aus ber Wolfe Quillt ber Segen. Strömt ber Regen; Mus ber Bolle, ohne Bahl, Budt ber Strabl. Hört ihr's wimmern boch vom Thurm! Das ist Sturm! Roth, wie Blut, Ift ber himmel; Das ift nicht bes Tages Gluth! Beld Getummel Straken auf! Dampf wallt auf! Fladernb fteigt bie Feuerfaule, Durch ber Strafe lange Beile Bachft es fort mit Binbeseile; Rochend, wie aus Diens Rachen, Bluhn bie Lufte, Balten frachen, Pfoften fturgen, Fenfter flirren, Rinber jammern, Mütter irren, Thiere wimmern Unter Trümmern: Alles rennet, rettet, flüchtet, Tagbell ift bie Racht gelichtet; Durch ber Banbe lange Rette Um bie Bette

Fliegt ber Eimer; boch im Bogen Sprigen Quellen Bafferwogen. Beulend fommt ber Sturm geflogen. Der bie Flamme braufenb fucht. Brasselnd in die bürre Frucht Fallt fie, in bes Speichers Raume, In ber Sparren burre Baume, Und als wollte fie im Weben Dit fich fort ber Erbe Bucht Reißen in gewalt'ger Flucht, Bachft fie in bes himmels Boben Riefengroß! Doffnungelos Beicht ber Denfc ber Götterftarte, Müßig fieht er feine Berfe Und bewundernd untergebn.

Leergebrannt If die Stätte, Bilber Stürme rauhes Bette. In den öben Fensterhöhlen Bohnt das Grauen, Und des himmels Wolken schauen Doch hinein.

Einen Blid Nach bem Grabe
Seiner Habe
Senbet noch ber Mensch zurud —
Greift fröhlich bann zum Wanberstabe.
Was Feuers Wuth ihm auch geraubt,
Ein süßer Trost ist ihm geblieben:
Er zählt bie Häupter seiner Lieben,
Und sieh! ihm sehlt kein theures Daupt,





In die Erd' ift's aufgenommen, Glüdlich ift die Form gefüllt; Wird's auch schön zu Tage kommen, Daß es Fleiß und Kunst vergilt? Wenn der Guß mißlang? Wenn die Form zersprang? Ach, vielleicht, indem wir hoffen, Hat uns Unheil schon getroffen.

Dem bunkeln Schooß ber heil'gen Erbe Bertrauen wir ber Hände That, Bertraut ber Sämann seine Saat Und hosse, daß sie entkeimen werbe Zum Segen, nach des himmels Rath. Noch köstlicheren Samen bergen Wir trauernd in der Erde Schooß Und hossen, daß er aus den Särgen Erblühen soll zu schönerm Loos.

Bon bem Dome, Schwer und bang, Tönt die Glocke Grabgesang. Ernst begleiten ihre Trauerschläge Einen Wandrer auf dem letzten Wege.

Ach! die Gattin ist's, die theure, Ach! es ist die treue Mutter, Die der schwarze Fürst der Schatten Wegführt aus dem Arm des Gatten, Aus der zarten Kinder Schaar, Die sie blühend ihm gebar, Die sie an der treuen Brust Wachsen sah mit Mutterlust — Ach! des Hauses zarte Bande Sind gelöst aus immerdar;

Denn fie wohnt im Schattenlande, Die des Hauses Mutter war; Denn es fehlt ihr treues Walten, Ihre Sorge wacht nicht mehr; An verwaister Stätte schalten Wird die Fremde, liebeleer.

Bis die Slode sich verkühlet, Laßt die sirenge Arbeit ruhn. Wie im Laub der Bogek spielet, Mag sich jeder gütlich thun. Binkt der Sterne Licht, Ledig aller Pflicht, Hört der Bursch die Besper schlagen; Meister muß sich immer plagen.

Munter förbert feine Schritte Kern im wilben Forft ber Wanbrer Nach ber lieben Beimathhütte. Blodend gieben beim die Schafe, Und ber Rinber Breitgestirnte, glatte Schaaren Rommen brullend, Die gewohnten Ställe füllenb. Schwer berein Schwantt ber Bagen, Rornbelaben; Bunt von Farben, Auf ben Garben Liegt ber Rrang, Und bas junge Bolt ber Schnitter Fliegt jum Tanz. Markt und Strafe werben ftiller; Um bes Lichts gesell'ge Flamme Sammeln fich bie Hausbewohner, Und bas Stabtthor ichließt fich fnarrenb. Schwarz bebedet Sich die Erde; Doch den sichern Bürger schrecket Nicht die Nacht, Die den Bösen gräßlich wecket; Denn das Auge des Gesehes wacht.

Heil'ge Ordnung, segenreiche himmelstochter, die das Gleiche Frei und leicht und freudig bindet, Die der Städte Bau gegründet, Die herein von den Gestlben Rief den ungesell'gen Wilden, Eintrat in der Menschen hütten, Sie gewöhnt zu sansten Sitten, Und das theuerste der Bande Woh, den Trieb zum Baterlandel

Tausend fleiß'ge hände regen, helsen sich in munterm Bund, Und in feurigem Bewegen Berben alle Kräfte kund. Meister rührt sich und Geselle In der Freiheit heil'gem Schut; Jeder freut sich seiner Stelle, Bietet dem Berächter Trut. Urbeit ist des Bürgers Zierde, Segen ist der Mühe Preis; Ehrt den König seine Würde, Ehret uns der hände Fleiß.

Holber Friede,
Süße Eintracht,
Weilet, weilet
Freundlich über bieser Stabt!
Möge nie der Tag erscheinen,
Wo des rauhen Krieges Horben
Dieses stille Thal durchtoben,

Wo ber Himmel, Den bes Abends sanfte Röthe Lieblich malt, Bon ber Dörfer, von ber Stäbte Wilbem Brande schrecklich strahlt!

Mun zerbrecht mir bas Gebäube, Seine Absicht hat's erfüllt, Daß sich herz und Auge weibe An bem wohlgelungnen Bilb. Schwingt ben Hammer, schwingt, Bis ber Mantel springt! Benn bie Glod' soll auserstehen, Muß die Form in Stüden geben.

Der Meister kann die Form zerbrechen Mit weiser Hand, zur rechten Zeit; Doch wehe, wenn in Flammenbächen Das glühnde Erz sich selbst befreit! Blindwüthend, mit des Donners Krachen, Zersprengt es das geborstne Haus, Und wie aus offnem Höllenrachen Speit es Berderben zündend aus. Wo rohe Kräfte sinnlos walten, Da kann sich kein Gebild gestalten; Wenn sich die Wöhlfahrt nicht gedeihn.

Weh, wenn sich in bem Schooß ber Städte Der Feuerzunder still gehäuft, Das Bolk, zerreißend seine Kette, Bur Eigenhilse schredlich greist!
Da zerret an der Glode Strängen Der Aufruhr, daß sie heulend schalt Und, nur geweiht zu Friedensklängen, Die Losung anstimmt zur Gewalt.

Freiheit und Gleichheit! bort man ichallen; Der ruh'ge Burger greift jur Wehr, Die Strafen füllen fich, bie Sallen, Und Bürgerbanden giehn umber. Da werben Beiber zu Spanen Und treiben mit Entfeten Scherg; Roch gudenb, mit bes Panthers Bahnen, Berreißen fie bes Feinbes Berg. Nichts Beiliges ift mehr, es lofen Sich alle Banbe frommer Scheu; Der Gute raumt ben Blat bem Bofen. Und alle Lafter walten frei. Befährlich ift's, ben Leu ju weden, Berberblich ift bes Tigere Bahn; Redoch ber ichrecklichfte ber Schrecken. Das ift ber Menfch in feinem Bahn. Beh benen, die bem Ewigblinden Des Lichtes himmelsfadel leibn! Sie ftrahlt ihm nicht, fie fann nur gunben, Und afchert Stabt' und Lanber ein.

Freude hat mir Gott gegeben! Sehet! wie ein goldner Stern Aus der Hülse, blank und eben, Schält sich der metallne Kern. Bon dem Helm zum Kranz Spielt's wie Sonnenglanz. Auch des Wappens nette Schilder Loben den erfahrnen Bilder.

Herein! herein! Gesellen alle, schließt ben Reihen, Daß wir die Glode taufend weihen! Concordia soll ihr Rame sein. Zur Eintracht, zu herzinnigem Bereine Bersammle sie die Liebende Gemeine.

Und bies fei fortan ibr Beruf. Boau ber Deifter fie erfchuf! Soch überm niebern Erbenleben Soll fie im blauen himmelszelt, Die Nachbarin bes Donners, schweben Und grengen an bie Sternenwelt; Soll eine Stimme fein von oben, Wie ber Gestirne belle Schaar. Die ihren Schöpfer manbelnb loben Und führen bas befrangte Sahr. Rut ewigen unb ernften Dingen Sei ihr metallner Mund geweiht, Und fründlich mit ben ichnellen Schwingen Berühr' im Muge fie bie Beit. Dem Schickfal leibe fie bie Bunge; Selbft berglos, obne Mitgefühl, Begleite fie mit ihrem Schwunge Des Lebens wechselvolles Spiel. Und wie ber Klang im Ohr vergebet, Der mächtig tonend ihr erschallt, Go lebre fie, bag nichts beftebet, Daß alles Irbische verhallt.

Jeho mit ber Kraft bes Stranges Wiegt die Glod' mir aus ber Gruft, Daß sie in das Reich bes Klanges Steige, in die himmelsluft!
 Biehet, ziehet, hebt!
 Sie bewegt sich, schwebt!
 Freude dieser Stadt bebeute,
Friede sei ihr erst Geläute.

# de Macht des Gesanges.

in Regenstrom aus Felsenrissen,
Er kommt mit Donners Ungestüm,
Bergtrümmer folgen seinen Güssen,
Und Eichen stürzen unter ihm;
Erstaunt, mit wollustvollem Grausen,
Hört ihn der Banderer und lauscht,
Er hört die Fluth vom Felsen brausen,
Doch weiß er nicht, woher sie rauscht:
So strömen des Gesanges Bellen
Hervor aus nie entdeckten Quellen.

Berbünbet mit den furchtbarn Besen, Die still des Lebens Faden drehn, Ber kann des Sängers Zauber lösen, Ber seinen Tönen widerstehn? Bie mit dem Stab des Götterboten Beherrscht er das bewegte Herz; Er taucht es in das Reich der Todten, Er hebt es staunend himmelwärts Und wiegt es zwischen Ernst und Spiele Auf schwarfer Leiter der Gefühle.

Wie wenn auf einmal in die Kreise Der Freude, mit Gigantenschritt, Geheimnisvoll, nach Geisterweise, Ein ungeheures Schickal tritt; Da beugt sich jede Erbengröße Dem Frembling aus der andern Welt, Des Jubels nichtiges Getöse Bersummt und jede Larve fällt, Und vor der Wahrheit mächt'gem Siege Berschwindet jedes Werk der Lüge.

So rafft von jeber eiteln Bürbe, Wenn bes Gesanges Ruf erschallt, Der Mensch sich auf zur Geisterwürde Und tritt in heilige Gewalt; Den hohen Göttern ist er eigen, Ihm darf nichts Irdisches sich nahn, Und jede andre Macht muß schweigen, Und kein Berhängniß fällt ihn an; Es schwinden jedes Kummers Falten, So lang des Liebes Zauber walten.

Und wie nach hoffnungslosem Sehnen, Rach langer Trennung bitterm Schmerz, Ein Kind mit heißen Reuethränen Sich flürzt an seiner Mutter Herz: So führt zu seiner Jugend hütten, Zu seiner Unschuld reinem Glück, Bom fernen Ausland frember Sitten Den Flüchtling der Gesang zuruck, In der Natur getreuen Armen Bon kalten Regeln zu erwarmen.

### Burbe ber Frauen.

hret die Frauen! sie flechten und weben himmlische Rosen ins irdische Leben, Flechten der Liebe beglückendes Band, Und in der Grazie züchtigem Schleier Mähren sie wachsam das ewige Feuer Schöner Gefühle mit heiliger Hand.

Ewig aus ber Wahrheit Schranken Schweift bes Mannes wilbe Kraft; Unstät treiben bie Gebanken Auf bem Meer ber Leibenschaft; Gierig greift er in bie Ferne, Nimmer wird fein Berg gestillt; Raftlos burch entlegne Sterne Jagt er seines Traumes Bilb.

Aber mit zauberisch fesselnbem Blide Binken die Frauen den Flüchtling zurücke, Barnend zurück in der Gegenwart Spur. In der Mutter beschiebener Hütte Sind sie geblieben mit schamhafter Sitte, Treue Töchter der frommen Natur.

Feinblich ist bes Mannes Streben, Mit zermalmender Gewalt Geht der wilde durch das Leben, Ohne Rast und Aufenthalt. Was er schuf, zerstört er wieder, Nimmer ruht der Wünsche Streit, Nimmer, wie das Haupt der Hyder Ewig füllt und sich erneut.

Aber, zufrieden mit stillerem Ruhme, Brechen die Frauen des Angenblicks Blume, Rähren sie sorgsam mit liebendem Fleiß, Freier in ihrem gedundenen Wirken, Reicher, als er, in des Wissens Bezirken Und in der Dichtung unendlichem Kreis.

Streng und ftolz, sich selbst genügend, Kennt bes Mannes falte Brust, herzlich an ein herz sich schniegend, Nicht ber Liebe Götterlust, Kennet nicht ben Tausch ber Seelen, Nicht in Thränen schmilzt er hin; Selbst bes Lebens Kämpfe stählen harten Sinn.

Bon bem größten beutschen Sohne, Bon bes großen Friedrichs Throne Ging sie schutzlos, ungeehrt. Rühmend darf's ber Deutsche sagen, Höher darf das Herz ihm schlagen: Selbst erschuf er sich den Werth.

Darum fleigt in höherm Bogen, Darum ftrömt in vollern Bogen Deutscher Barben Hochgesang; Und in eigner Fülle schwellend Und aus Herzens Tiefen quellend, Spottet er ber Regeln Zwang.

### Der Samann.

Siehe, voll Hoffnung vertraust du der Erbe ben golbenen Camen Und erwartest im Lenz fröhlich die keimende Saat. Nur in die Furche der Zeit bedenkst du dich Thaten zu streuen, Die, von der Weisheit gesät, still für die Ewigkeit blühn?

## Der Kaufmann.

Wohin segelt das Schiff? Es trägt sidonische Männer, Die von dem frierenden Nord bringen den Bernstein, das Zinn. Trag' es gnädig, Neptun, und wiegt es schonend, ihr Winde, In bewirthender Bucht rausch' ihm ein trinkbarer Quell. Euch, ihr Götter, gehört der Kausmann. Güter zu suchen Geht er, doch an sein Schiff knüpset das Gute sich an.

#### Donffens.

Durch bie Schreden bes feinblichen Meers, burch bie Schreden bes Landes,

Selber in Aibes' Reich führt ihn die irrende Fahrt. Endlich trägt das Geschied ihn schlafend an Ithalas Küste: Er erwacht und erkennt jammernd das Baterland nicht.

#### Raribago.

usgeartetes Kind der bessern menschlichen Mutter,
Das mit des Kömers Sewalt paaret des Tyriers List!
Aber jener beherrschte mit Kraft die eroberte Erde,
Dieser besehrte die Welt, die er mit Klugheit bestahl.
Sprich! was rühmt die Geschichte von dir? Wie der Kömer erwarbst du
Wit dem Eisen, was du tyrisch mit Golde regierst.

## Die Johanniter.

Derrlich kleibet sie euch, bes Kreuzes surchtbare Ruftung, Wenn ihr, Löwen ber Schlacht, Akton und Rhodus beschütt, Durch die sprische Buse den bangen Pilgrim geleitet Und mit der Cherubim Schwert steht vor dem heiligen Grab. Aber ein schönerer Schmuck umgibt euch, die Schürze des Wärters, Wenn ihr, Löwen der Schlacht, Söhne des ebelsten Stamms, Dient an des Kranken Bett, dem Lechzenden Labung bereitet Und die niedrige Pflicht christlicher Wilde vollbringt. Religion des Kreuzes, nur du verknüpstest in einem Kranze der Demuth und Kraft doppelte Palme zugleich!

## Denifde Frene.

Um ben Scepter Germaniens stritt mit Lubwig bem Bayer Friedrich aus habsburgs Stamm, beibe gerufen jum Thron; Aber ben Auftrier führt, ben Jüngling, bas neibifche Rriegsglud In bie Fesseln bes Feinds, ber ihn im Rampfe bezwingt. Dit bem Throne tauft er fich los, fein Wort muß er geben, Für ben Sieger bas Schwert gegen bie Freunde ju giebn; Aber was er in Banben gelobt, tann er frei nicht erfüllen; Siehe, ba ftellt er aufs neu willig ben Banben fich bar. Tief gerührt umhalft ibn ber Feind, fie wechseln von nun an, Wie ber Freund mit bem Freund, traulich bie Becher bes Mahls, Arm in Arme folummern auf einem Lager bie Fürften, Da noch blutiger Sag grimmig die Bolfer gerfleischt. Gegen Friederichs Beer muß Ludwig gieben. Bum Bachter Bayerne läßt er ben Reinb, ben er bestreitet, jurud. "Wahrlich! Co ift's! Es ift wirklich fo! Dan bat mir's geschrieben," Rief ber Pontifer aus, als er bie Kunde vernahm.

### Columbus.

Sieure, muthiger Segler! Es mag der Wit dich verhöhnen, Und der Schiffer am Steu'r fenken die lässige Hand.
Immer, immer nach West! Dort muß die Küste sich zeigen, Liegt sie doch deutlich und liegt schimmernd vor deinem Berstand.
Traue dem leitenden Gott und folge dem schweigenden Weltmeer! Wär' sie noch nicht, sie stieg' jest aus den Fluthen empor.
Wit dem Genius sieht die Natur in ewigem Bunde;
Was der eine verspricht, leistet die andre gewiß.

### . Yompeji und herculannm.



Lebt es im Abgrund auch? Wohnt unter ber Lava verborgen Noch ein neues Geschlecht? Rebrt bas entflohne zurud? Griechen, Romer, o kommt! o febt, bas alte Pompeji Findet fich wieber, aufs neu bauet fich hercules' Stabt. Giebel an Giebel fleigt, ber raumige Porticus öffnet Seine Sallen, o eilt, ihn zu beleben, herbei! Aufgethan ift bas weite Theater, es ffurze burch feine Sieben Mündungen fich fluthend bie Menge herein. Mimen, wo bleibt ihr? Hervor! Das bereitete Opfer vollende Atreus' Sohn, bem Orest folge ber grausende Chor! Bohin führet ber Bogen bes Siege? Erkennt ihr bas Forum? Bas für Gestalten find bas auf bem curulischen Stuhl? Traget, Lictoren, die Beile voran! Den Seffel besteige Richtend ber Prator, ber Zeug' trete, ber Klager vor ihn. Reinliche Gaffen breiten fich aus, mit erhöhetem Pflafter Biebet ber fcmalere Weg neben ben Saufern fich bin. Schütend fpringen bie Dacher bervor, die gierlichen Zimmer Reihn um ben einsamen Sof heimlich und traulich fich ber.

Deffnet die Läben geschwind und die lange verschütteten Thuren! In die schaubrigte Racht falle ber luftige Tag! Siebe, wie ringe um ben Rand bie netten Bante fich behnen, Wie von buntem Gestein schimmernd bas Eftrich fich hebt! Frisch noch erglangt die Wand von beiter brennenben Farben. Bo ift ber Rünftler? Er warf eben ben Binfel hinweg. Schwellender Früchte voll und lieblich geordneter Blumen Faffet ber muntre Fefton reizende Bilbungen ein. Dit belabenem Korb schlüpft bier ein Amor vorüber, Emfige Genien bort feltern ben purpurnen Bein; Boch auf fpringt bie Bacchantin im Tang, bort rubet fie fclummernb, Und ber lauschenbe Faun bat fich nicht satt noch gesehn. Muchtig tummelt fie bier ben rafchen Centauren, auf einem Rnie nur schwebend, und treibt frisch mit bem Thursus ihn an. Knaben! was faumt ihr? Berbei! Da ftehn noch bie schönen Geschirre. Frifd, ihr Mabden, und ichopft in ben etrurischen Rrug! Steht nicht ber Dreifuß bier auf icon geflügelten Sphinren? Schuret bas Reuer! Geschwind, Sklaven, bestellet ben Berb! Rauft, hier geb' ich euch Mungen, vom machtigen Titus gepräget; Auch noch bie Bage liegt bier, febet, es fehlt fein Gewicht. Stedet bas brennenbe Licht auf ben zierlich gebilbeten Leuchter, Und mit glangenbem Del fülle bie Lampe fich an! Was verwahret bies Raftchen? O feht, was ber Brautigam fenbet, Mabchen! Spangen von Golb, glanzenbe Baften zum Schmud. Führet bie Braut in bas buftenbe Bab, hier ftehn noch bie Salben Schminke find' ich noch hier in bem gehöhlten Rryftall. Aber wo bleiben bie Manner? bie Alten? Im ernften Dufeum Liegt noch ein toftlicher Schat feltener Rollen gehäuft. Briffel findet ihr bier jum Schreiben, machferne Tafeln; Richts ift verloren, getreu bat es die Erbe bewahrt. Auch die Benaten, fie ftellen fich ein, es finden fich alle Botter wieber; warum bleiben bie Priefter nur aus? Den Caduceus ichwingt ber zierlich geschenkelte Bermes, Und die Bictoria fliegt leicht aus ber haltenben Sand. Die Altare, fie fteben noch ba, o fommet, o gunbet, Lang icon entbehrte ber Gott, gunbet bie Opfer ihm an!

#### Plias.

mmer zerreißet ben Kranz bes homer und zählet bie Bater Des vollendeten ewigen Berts! hat es boch eine Mutter nur und bie Züge ber Mutter, Deine unsterblichen Züge. Natur!

#### Bens an Bercules.

Dicht aus meinem Rektar haft bu bir Gottheit getrunken; Deine Götterkraft war's, die bir ben Rektar errang.

## & Die Antike an den nordischen Wanderer.

eber Ströme hast du gesetzt und Meere durchschwommen, Ueber der Alpen Gebirg trug dich der schwindlichte Steg, Wich in der Nähe zu schaun und meine Schöne zu preisen, Die der begeisterte Ruf rühmt durch die staunende Welt; Und nun stehst du vor mir, du darfst mich Heil'ge berühren, Aber bist du mir jetzt näher, und bin ich es dir?

### Die Sanger der Forwelt.

Sagt, wo sind die Bortrefflichen hin, wo find' ich die Sänger, Die mit dem lebenden Wort horchende Bölfer entzückt, Die vom himmel den Gott, zum himmel den Menschen gesungen Und getragen den Geist hoch auf den Flügeln des Lieds? Ach, noch leben die Sänger; nur sehlen die Thaten, die Lyra Freudig zu wecken, es sehlt, ach! ein empfangendes Ohr. Glückliche Dichter der glücklichen Welt! Von Wunde zu Munde Flog, von Geschlecht zu Geschlecht euer empfundenes Wort. Wie man die Götter empfängt, so begrüßte jeder mit Andackt, Was der Genius ihm, redend und bildend, erschuf. An der Gluth des Gesangs entstammten des Hörers Gesühle, An des Hörers Gesühle nährte der Sänger die Gluth — Rährt' und reinigte sie! Der Glückliche, dem in des Bolkes Stimme noch hell zurück tönte die Seele des Lieds, Dem noch von außen erschien, im Leben, die himmlische Gottheit, Die der Reuere kaum, kaum noch im herzen vernimmt.

# Die Antiken zu Baris.

as ber Griechen Kunst erschaffen, Mag ber Franke mit den Wassen Führen nach der Seine Strand, Und in prangenden Museen Zeig' er seine Siegstrophäen Dem erstaunten Baterland!

Ewig werben fie ihm schweigen, Rie von ben Gestellen steigen In bes Lebens frischen Reihn. Der allein befitt bie Musen, Der sie trägt im warmen Busen, Dem Banbalen find sie Stein.

#### The Rla.

#### Gine Geifterftimme.

o ich sei, und wo mich hingewendet, Als mein slücht'ger Schatten dir entschwebt? Hab' ich nicht beschlossen und geendet, Hab' ich nicht geliebet und gelebt? Willft bu nach ben Nachtigallen fragen, Die mit feelenvoller Melobie Dich entzudten in bes Lenzes Tagen? Nur fo lang fie liebten, waren fie.

Ob ich ben Berlorenen gefunden? Glaube mir, ich bin mit ihm vereint, Wo sich nicht mehr trennt, was sich verbunden, Dort, wo keine Thräne wird geweint.

Dorten wirst auch bu uns wieber sinben, Wenn bein Lieben unserm Lieben gleicht; Dort ist auch ber Bater frei von Sünben, Den ber blut'ge Mord nicht mehr erreicht.

Und er fühlt, baß ihn kein Wahn betrogen, Ms er auswärts zu ben Sternen sah; Denn wie jeber wägt, wird ihm gewogen; Wer es glaubt, bem ift bas heil'ge nah.

Bort gehalten wird in jenen Raumen Jebem schönen gläubigen Gefühl; Bage du, zu irren und zu träumen, hoher Sinn liegt oft in find'schem Spiel.

Das Mädden von Orleans.

as eble Bilb ber Menschheit zu verhöhnen, Im tiefsten Staube malzte dich der Spott; Krieg führt der Wit auf ewig mit dem Schönen, Er glaubt nicht an den Engel und den Gott; Dem herzen will er seine Schätze rauben, Den Wahn bekriegt er und verletzt den Glauben. Doch, wie bu selbst, aus kindlichem Geschlechte, Selbst eine fromme Schäferin, wie du, Reicht dir die Dichtkunst ihre Götterrechte, Schwingt sich mit dir den ew'gen Sternen zu. Mit einer Glorie hat sie dich umgeben; Dich schus has Herz, du wirst unsterblich leben.

Es liebt die Welt, das Strahlende zu schwärzen Und das Erhadne in den Staub zu ziehn; Doch fürchte nicht! Es gibt noch schöne Herzen, Die für das Hohe, herrliche entglühn. Den lauten Wark mag Momus unterhalten; Ein edler Sinn liebt edlere Gestalten.

# Mente.

bas Schöne muß fterben! Das Menschen und Götter

bezwinget,
Nicht die eherne Brust rührt es des stygischen Zeus.
Einmal nur erweichte die Liebe den Schattenbeherrscher,
Und an der Schwelle noch, streng, rief er zurück sein Geschenk.
Nicht stillt Aphrodite dem schönen Knaden die Wunde,
Die in den zierlichen Leib grausam der Eber gerist.
Nicht errettet den göttlichen Held die unsterbliche Mutter,
Wann er, am stälschen Thor sallend, sein Schiesal erfüllt.
Aber sie steigt aus dem Meer mit allen Töchtern des Nereus,
Und die Klage hebt an um den verherrlichten Sohn.
Siehe, da weinen die Götter, es weinen die Göttinnen alle,
Daß das Schöne vergeht, daß das Vollsommene stirbt.
Auch ein Klaglied zu sein im Mund der Geliebten, ist herrlich,
Denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab.

### Der Spielende Anabe.

Spiele, Kind, in der Mutter Schooß! Auf der heiligen Insel Findet der trübe Gram, sindet die Sorge dich nicht. Liebend halten die Arme der Mutter dich über dem Abgrund, Und in das fluthende Grab lächelst du schuldlos hinab. Spiele, liebliche Unschuld! Noch ist Arkadien um dich, Und die freie Natur folgt nur dem fröhlichen Trieß; Noch erschafft sich die üppige Krast erdichtete Schranken, Und dem willigen Wuth sehlt noch die Psticht und der Zweck. Spiele! Bald wird die Arbeit kommen, die hagre, die ernste, Und der gebietenden Psticht mangeln die Lust und der Wuth.

# Die Gefchlechter.

ieh in bem zarten Kind zwei liebliche Blumen vereinigt, Jungfrau und Jungling, fie bedt beibe bie Anofpe noch gu. Leise löst fich bas Band, es entzweien fich gart bie Naturen, Und von ber holben Scham trennet fich feurig die Rraft. Gonne bem Rnaben ju fpielen, in wilber Begierbe ju toben; Rur bie gesättigte Kraft kehret zur Anmuth zurud. Ans ber Knofpe beginnt die boppelte Blume zu ftreben, Röftlich ift jebe, boch ftillt teine bein fehnendes Berg. Reizende Rulle fdwellt ber Jungfrau blübende Glieber, Aber ber Stolg bewacht ftreng, wie ber Gurtel, ben Reig. Scheu, wie bas gitternbe Reh, bas ihr horn burch bie Balber verfolget, Alieht fie im Mann nur den Feind, haffet noch, weil fie nicht liebt. Tropig ichauet und fühn aus finstern Wimpern ber Jungling, Und gebartet jum Rampf fpannet bie Gebne fich an. Fern in ber Speere Gewühl und auf die flaubende Rennbahn Ruft ihn der lodende Ruhm, reißt ihn der brausende Muth. Best beschütze bein Wert; Natur! Auseinander auf immer Fliebet, wenn bu nicht vereinft, feindlich, was ewig fich sucht. Aber ba bift bu, bu Machtige, icon, aus bem wilbeften Streite Rufft bu ber harmonie göttlichen Frieben hervor.

Tief verstummet die lärmende Jagd, des rauschenden Tages Tosen verhallet, und leis sinken die Sterne herad.
Seuszend stüssert das Rohr, sanst murmelnd gleiten die Bäcke, Und mit melodischem Lied füllt Philomesa den Hain.
Was erreget zu Seuszern der Jungfrau steigenden Busen?
Jüngling, was füllet den Blick schwellend mit Thränen dir an?
Uch, sie suchet umsonst, was sie sanst anschmiegend umsasse, Und die schwellende Frucht beuget zur Erde die Last.
Rubelos strebend verzehrt sich in eigenen Flammen der Jüngling, Ach, der brennenden Gluth wehet kein lindernder Hauch.
Siehe, da sinden sie sich, es sühret sie Amor zusammen,
Und dem gestügelten Gott folgt der gestügelte Sieg.
Göttliche Liebe, du bist's, die der Menscheit Blumen vereinigt!
Ewig getrennt, sind sie doch ewig verdunden durch dich.

### Macht des Weibes.

Adtig seib ihr, ihr seid's durch der Gegenwart ruhigen Zauber; Was die stille nicht wirkt, wirket die rauschende nie. Krast erwart' ich vom Mann, des Gesetzes Würde behaupt' er; Aber durch Anmuth allein herrschet und herrsche das Weib. Manche zwar haben geherrscht durch des Geistes Macht und der Thaten,

Aber bann haben fie dich, höchste ber Kronen, entbehrt. Wahre Königin ist nur des Weibes weibliche Schönheit: Wo sie sich zeige, sie herrscht, herrschet bloß, weil sie sich zeigt.

### Der Bang



Seht, als wollt' es mit Macht burchreißen die Kette des Tanges, Schwingt sich ein muthiges Baar dort in den dichtesten Reihn. Schnell vor ihm her entsteht ihm die Bahn, die hinter ihm schwindet, Wie durch magische Hand öffnet und schließt sich der Weg. Sieh! jeht schwand es dem Blid'; in wildem Gewirr durcheinander Stürzt der zierliche Bau dieser beweglichen Welt.
Nein, dort schwedt es frohlodend herauf, der Knoten entwirrt sich; Nur mit verändertem Reiz stellet die Regel sich her.
Ewig zerstört, es erzeugt sich ewig die brehende Schöpsung, Und ein stilles Geseh lenkt der Verwandlungen Spiel.
Eprich, wie geschieht's, daß rastlos erneut die Bilbungen schwanken, Und die Rube besteht in der bewegten Gestalt?

Ieber ein herrscher, frei, nur bem eigenen herzen gehorchet Und im eilenden Lauf findet die einzige Bahn? Willst du es wissen? Es ist des Bohllauts mächtige Gottheit, Die zum geselligen Tanz ordnet den tobenden Sprung, Die, der Nemesis gleich, an des Rhythmus goldenem Zügel Lenkt die brausende Lust und die verwilderte zähmt. Und dir rauschen umsonst die Harmonieen des Weltalls? Dich ergreist nicht der Strom dieses erhabnen Gesangs? Nicht der begeisternde Takt, den alle Wesen dir schlagen? Nicht der wirbelnde Tanz, der durch den ewigen Raum Leuchtende Sonnen schwingt in kühn gewundenen Bahnen? Das du im Spiele doch ehrst, sliehst du im Handeln, das Maß.

### Das Glück.

elig, welchen die Götter, die gnädigen, vor ber Geburt ichon Liebten, welchen als Rind Benus im Arme gewiegt, Welchem Phobus die Augen, die Lippen hermes gelofet, Und bas Siegel ber Macht Zeus auf bie Stirne gebrudt! Gin erhabenes Loos, ein göttliches, ift ihm gefallen, Schon por bes Rampfes Beginn find ihm die Schlafe befrangt. Ihm ift, eh' er es lebte, bas volle Leben gerechnet, Eh' er bie Dube bestand, hat er bie Charis erlangt. Groß zwar nenn' ich ben Mann, ber, fein eigner Bilbner und Schöpfer, Durch ber Tugend Gewalt selber bie Barze bezwingt; Aber nicht erzwingt er bas Glüd, und was ihm die Charis Neibisch geweigert, erringt nimmer ber ftrebenbe Muth. Bor Unwürdigem fann bich ber Wille, ber ernfte, bewahren, Alles Sochfte, es tommt frei von ben Göttern herab. Die die Geliebte dich liebt, so kommen die himmlischen Gaben: Dben in Jupitere Reich berricht, wie in Amore, bie Gunft. Meigungen baben bie Götter, fie lieben ber grunenben Jugend Lodigte Scheitel, es gieht Freude bie Fröhlichen an. Richt ber Sebenbe wirb von ihrer Erscheinung beseligt, Ihrer Berrlichkeit Glang hat nur ber Blinde geschaut.

Bern erwahlen fie fich ber Ginfalt kindliche Seele. In bas bescheibne Gefäß fcliegen fie Bottliches ein. Ungehofft find fie ba und taufden bie ftolze Erwartung, Reines Bannes Gewalt zwinget bie Freien berab. Bem er geneigt, bem fenbet ber Bater ber Menschen und Götter Seinen Abler berab, trägt ihn zu himmlischen Bohn. Unter bie Menge greift er mit Eigenwillen, und welches Baupt ihm gefället, um bas flicht er mit liebenber Sand Best ben Lorbeer und jest die herrschaftgebenbe Binbe, Krönte boch felber ben Gott nur bas gewogene Blud. Bor bem Gludlichen her tritt Phobus, ber pythische Sieger, Und ber bie Bergen begwingt, Amor, ber lachelnbe Gott. Bor ibm ebnet Boseibon bas Meer, fanft gleitet bes Schiffes Riel, bas ben Cafar führt und fein allmächtiges Glüd. Ihm au Fügen legt fich ber Leu, bas braufenbe Delphin Steigt aus ben Tiefen, und fromm beut es ben Ruden ihm an. Burne bem Gludlichen nicht, bag ben leichten Sieg ihm bie Gotter. Schenken, bag aus ber Schlacht Benus ben Liebling entrudt. Ihn, ben die Lachelnbe rettet, ben Göttergeliebten beneid' ich, Jenen nicht, bem fie mit Nacht bedt ben verbunkelten Blid. War er weniger herrlich, Achilles, weil ihm Bephaftos Selbst geschmiebet ben Schilb und bas verberbliche Schwert, Beil um ben fterblichen Mann ber große Olymp fich beweget? Das verherrlichet ibn, baß ibn bie Götter geliebt. Daß fie fein Burnen geehrt und, Ruhm bem Liebling zu geben, Bellas' beftes Geschlecht fturgten jum Orfus binab. Burne ber Schonbeit nicht, bag fie ichon ift, bag fie verbienftlos, Wie ber Lilie Reld, prangt burch ber Benus Gefchent! Lak fie bie Glüdliche fein: bu ichauft fie, bu bift ber Beglückte! Bie fie ohne Berbienft glangt, fo entzudet fie bich. Freue bich, baf bie Gabe bes Liebs vom himmel herabkommt, Daß ber Sanger bir fingt, was ihn die Duse gelehrt! Beil ber Gott ihn beseelt, fo wird er bem Borer jum Gotte; Beil er ber Gludliche ift, tannft bu ber Gelige fein. Auf bem geschäftigen Markt, ba führe Themis die Wage, Und es meffe ber Lohn ftreng an ber Dube fich ab;

# Der philosophische Agoift.

ast du den Säugling gesehn, der, undewußt noch der Liebe, Die ihn wärmet und wiegt, schlasend von Arme zu Arm Wandert, dis bei der Leidenschaft Rus der Jüngling erwachet, Und des Bewußtseins Blitz dämmernd die Welt ihm erhellt? Hast du die Mutter gesehn, wenn sie süßen Schlummer dem Liebling Kaust mit dem eigenen Schlaf und für das träumende sorgt, Wit dem eigenen Leben ernährt die zitternde Flamme, Und mit der Sorge selbst sich für die Sorge belohnt? Und disserst die große Natur, die, bald Kind und bald Mutter, Jetzt empfänget, jetzt gibt, nur durch Bedürsniß besteht? Selbstgenügsam willst du dem schönen King dich entzieben, Der Geschöpf an Geschöpf reiht in vertraulichem Bund? Willst, du Armer, stehen allein und allein durch dich selber, Wenn durch der Kräste Tausch selbst das Unendliche steht?

# Die Worfe des Glanbens.

rei Worte nenn' ich euch, inhaltschwer, Sie gehen von Munde zu Munde; Doch stammen sie nicht von außen her, Das Herz nur gibt davon Kunde. Dem Menschen ist aller Werth geraubt, Wenn er nicht mehr an die drei Worte glaubt.

Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei, Und würd' er in Ketten geboren, Laßt euch nicht irren bes Böbels Geschrei, Nicht ben Mißbrauch rasender Thoren! Bor bem Stlaven, wenn er die Kette bricht, Bor bem freien Menschen erzittert nicht! Und die Tugend, sie ist kein leerer Schall, Der Mensch kann sie üben im Leben, Und sollt' er auch straucheln überall, Er kann nach der göttlichen streben, Und was kein Berstand der Berständigen sicht, Das übet in Einfalt ein kindlich Gemüth.

Und ein Gott ist, ein heiliger Wille lebt, Wie auch der menschliche wanke; Hoch über der Zeit und dem Raume webt Lebendig der höchste Gedanke, Und ob alles in ewigem Wechsel kreist, Es beharret im Wechsel ein ruhiger Geist.

Die drei Worte bewahret euch, inhaltschwer,
Sie pflanzet von Munde zu Munde, Und stammen sie gleich nicht von außen ber, Euer Innres gibt davon Kunde. Dem Menschen ist nimmer sein Werth geraubt, So lang er noch an die drei Worte glaubt.

# Die Worte des Wahns.

rei Worte hört man, bebeutungschwer, Im Munde ber Guten und Besten. Sie schallen vergeblich, ihr Klang ist leer, Sie können nicht helsen und trösten. Berscherzt ist dem Wenschen des Lebens Frucht, So lang er die Schatten zu haschen sucht.

So lang er glaubt an die goldene Zeit, Wo das Rechte, das Gute wird siegen — Das Rechte, das Gute führt ewig Streit, Nie wird der Feind ihm erliegen, Und erstickst du ihn nicht in den Lüften frei, Stets wächst ihm die Kraft auf der Erde neu. So lang er glaubt, daß das buhlende Glüd Sich dem Ebeln vereinigen werde — Dem Schlechten folgt es mit Liebesblid; Nicht dem Guten gehöret die Erde, Er ift ein Fremdling, er wandert aus Und suchet ein unvergänglich Haus.

So lang er glaubt, daß dem ird'schen Berstand Die Wahrheit je wird erscheinen — Ihren Schleier hebt keine sterbliche Hand; Wir können nur rathen und meinen. On kerkerst den Geist in ein tönend Wort, Doch der freie wandelt im Sturme fort.

Drum, eble Seele, entreiß dich dem Wahn, Und den himmlischen Glauben bewahre! Bas kein Ohr vernahm, was die Augen nicht sahn, Es ist dennoch das Schöne, das Wahre! Es ist nicht draußen, da sucht es der Thor; Es ist in dir, du bringst es ewig hervor.

# Spruche des Confucius.

1.

reifach ist ber Schritt ber Zeit: Bögernd kommt bie Zukunst hergezogen, Bfeilschnell ist bas Jeht entstogen, Ewig fill sieht bie Bergangenheit.

Reine Ungebuld beflügelt Ihren Schritt, wenn fie verweilt. Keine Furcht, tein Zweifeln zügelt Ihren Lauf, wenn fie enteilt. Keine Reu, tein Zaubersegen Kann die Stehende bewegen.

Möchtest bu beglüdt und weise Endigen des Lebens Reise, Rimm die Zögernde jum Rath, Nicht jum Werkzeug beiner That. Wähle nicht die Flichende jum Freund, Nicht die Bleibende jum Feind.

2.

Preifach ist des Raumes Maß: Rastlos fort ohn' Unterlaß Strebt die Länge; fort ins Weite Endlos gießet sich die Breite; Grundlos senkt die Tiese sich.

Dir ein Bilb find sie gegeben:
Rastlos vorwärts mußt du streben,
Nie ermüdet stille stehn,
Will du die Bollendung sehn;
Wußt ins Breite dich entsalten,
Soll sich dir die Welt gestalten;
In die Tiese mußt du steigen,
Soll sich dir das Wesen zeigen.
Nur Beharrung führt zum Ziel,
Nur die Fülle sührt zur Klarheit,
Und im Abgrund wohnt die Wahrheit.

Sicht und Warme.

er besser Mensch tritt in die Welt Wit fröhlichem Bertrauen; Er glaubt, was ihm die Seele schwellt, Auch außer sich zu schauen, Und weiht, von eblem Eiser warm, Der Wahrheit seinen treuen Arm. Doch alles ist so klein, so eng; Hat er es erst erfahren, Da sucht er in bem Weltgebräng Sich selbst nur zu bewahren; Das Herz, in kalter, stolzer Ruh, Schließt enblich sich ber Liebe zu.

Sie geben, ach! nicht immer Gluth, Der Wahrheit belle Strahlen. Wohl benen, die des Wissens Gut Nicht mit dem Herzen zahlen. Drum paart zu eurem schönsten Glück Wit Schwärmers Ernst des Weltmanns Blick.

# Breite und Biefe.

s glänzen Biele in ber Welt,
Sie wissen von allem zu sagen,
Und wo was reizet und wo was gefällt,
Man kann es bei ihnen erfragen;
Man bächte, hört man sie reden laut,
Sie hätten wirklich erobert die Braut.

Doch gehn sie aus der Welt ganz still, Ihr Leben war verloren. Ber etwas Trefsliches leisten will, hätt' gern was Großes geboren, Der sammle still und unerschlafft Im kleinsten Punkte die höchste Kraft.

Der Stamm erhebt sich in die Luft Mit üppig prangenden Zweigen; Die Blätter glänzen und hauchen Duft, Doch können sie Früchte nicht zeugen; Der Kern allein im schmasen Raum Berbirgt ben Stolz bes Walbes, ben Baum.

### Die Juhrer des Lebens.

weierlei Genien sind's, die dich durchs Leben geleiten.
Bohl dir, wenn sie vereint helsend zur Seite dir stehn!
Mit erheiterndem Spiel verkürzt dir der eine die Reise,
Leichter an seinem Arm werden dir Schickal und Pflicht.
Unter Scherz und Gespräch begleitet er bis an die Klust dich,
Bo an der Ewigkeit Meer schaubernd der Sterbliche steht.
Hier empfängt dich entschlossen und ernst und schweigend der andre,
Trägt mit gigantischem Arm über die Tiese dich hin.
Rimmer widme dich einem allein! Vertraue dem erstern
Deine Würde nicht an, nimmer dem andern dein Glück!

### Ardimedes und der Schuler.

u Archimebes kam ein wißbegieriger Jüngling.
"Beihe mich," sprach er zu ihm, "ein in die göttliche Kunst,
Die so herrliche Frucht dem Baterlande getragen
Und die Mauern der Stadt vor der Sambuca¹ beschütt!"
"Göttlich nennst du die Kunst? Sie ist's," versetzte der Weise;
"Aber das war sie, mein Sohn, ch' sie dem Staat noch gedient.
"Wilst du nur Früchte von ihr, die kann auch die sterbliche zeugen;
"Wer um die Göttin freit, suche in ihr nicht das Weib."

1 Anmerkung bee Berfaffere bei ber erften Ausgabe. Der Rame einer Belagerungemafchine, beren fich Marcellus gegen Spratus bebiente.

### Menschliches Wiffen.

Weil bu liesest in ihr, was du selber in sie geschrieben, Beil du in Gruppen fürs Aug' ihre Erscheinungen reihst, Deine Schnüre gezogen auf ihrem unendlichen Felbe, Bahnst du, es fasse bein Geist ahnend die große Natur. So beschreibt mit Figuren ber Aftronome ben himmel, Daß in dem ewigen Raum leichter sich finde der Blick, Anürst entlegene Sonnen, durch Siriussernen geschieden, Aneinander im Schwan und in den hörnern des Stiers. Aber versteht er darum der Sphären mystische Tänze, Weil ihm das Sternengewölb sein Planiglobium zeigt?

# Die zwei Engendwege.

Swei find ber Wege, auf welchen ber Mensch zur Tugend emporstrebt; Schließt sich ber eine bir zu, thut sich ber andre bir auf. Handelnd erringt ber Glückliche sie, ber Leibende dulbend. Wohl ihm, ben sein Geschick liebend auf beiben geführt!

### Bürden.

EMie die Säule bes Lichts auf bes Baches Belle fich spiegelt — Hell, wie von eigener Gluth, flammt ber vergoldete Saum; Aber die Well' entführet der Strom, durch die glanzende Straße Drängt eine andre sich schon, schnell, wie die erste, zu fliehn — So beleuchtet der Würden Glanz den sterblichen Menschen; Nicht er selbst, nur der Ort, den er durchwandelte, glanzt.

### Benith und Madir.

Mo bu auch wanbelst im Raum, es knüpft bein Zenith und Nabir An ben himmel bich an, bich an bie Achse ber Welt. Wie bu auch handelst in dir, es berühre den himmel der Wille, Durch die Achse der Welt gehe die Richtung der That!

### Die idealifde Freiheit.

Jus bem Leben heraus find ber Wege zwei bir geöffnet; Bum Ibeale führt einer, ber andre zum Lob. Siehe, daß du bei Zeit noch frei auf bem ersten entspringest, Ebe die Parze mit Zwang bich auf bem andern entführt.

### Das Rind in der Biege.

Gudlicher Cangling! bir ift ein unenblicher Raum noch bie Wiege, Werbe Mann, und bir wird eng bie unenbliche Welt.

### Das Anwandelbare.

"Anaufhaltsam enteilet bie Zeit." — Sie sucht bas Beständ'ge. Sei getren, und bu legst ewige Fesseln ihr an.

# Theophanie.

Beigt sich ber Gludliche mir, ich vergesse bie Götter bes himmels; Aber sie stehn vor mir, wenn ich ben Leibenben seh'.

### Das Södiffe.

Suchst bu bas Höchste, bas Größte? Die Pflanze kann es bich lehren. Was sie willenlos ist, sei bu es wollenb — bas ist's!

# Unfterblichkeit.

Vor bem Tob erschrickft bu! Du wünscheft, unsterblich zu leben? Leb' im Bangen! Benn bu lange babin bift, ce bleibt.



### Bofinfafeln.

CHas ber Gott mich gelehrt, was mir burchs Leben geholfen, Säng' ich, bankbar und fromm, hier in dem Heiligthum auf.

### Die berichiebene Bestimmung.

Millionen beschäftigen sich, daß die Gattung bestehe; Aber durch Wenige nur pflanzet die Menschheit sich fort. Tausend Keime zerstreuet der Herbst, doch bringet kaum einer Früchte; zum Element kehren die meisten zurud. Aber entfaltet sich auch nur einer, einer allein streut Eine lebendige Welt ewiger Bildungen aus.

#### Das Belebenbe.

Nur an bes Lebens Gipfel, ber Blume, zündet sich Neues In ber organischen Welt, in ber empfindenden an.

### Bweierlei Birlnugsarten.

Birte Gutes, bu nahrft ber Menfcheit göttliche Pflange; Bilbe Schones, bu ftreuft Reime ber göttlichen aus.

#### Unterfcieb ber Stanbe.

Abel ift auch in ber sittlichen Welt. Gemeine Naturen Bahlen mit bem, was fie thun, eble mit bem, was fie finb.

#### Das Berthe und Burbige.

Saft bu etwas, so theile mir's mit, und ich gable, was recht ist; Bist bu etwas, o bann tauschen die Seelen wir aus.

#### Die moralifde Rraft.

Rannst bu nicht icon empfinden, dir bleibt doch, vernünftig zu wollen Und als ein Geist zu thun, was du als Mensch nicht vermagst.

#### Mittheilung.

Aus ber schlichteften Sand kann Bahrheit machtig noch wirken; Bei bem Schönen allein macht bas Gefaß ben Gehalt.

#### An .

Theile mir mit, was du weißt; ich werb' es bankbar empfangen. Aber du gibst mir bich selbst; bamit verschone mich, Freund!

#### An \*\*

Du willst Wahres mich lehren? Bemühe bich nicht! Nicht bie Sache Will ich burch bich, ich will bich burch bie Sache nur sehn.

#### En \*\*\*

Dich erwähl' ich jum Lehrer, jum Freund. Dein lebenbiges Bilben Lehrt mich, bein lehrendes Wort ruhret lebenbig mein herz.

#### Betige Generation.

Bar es immer wie jeht? Ich kann bas Geschlecht nicht begreifen. Nur bas Alter ist jung, ach! und die Jugend ist alt.

#### Mu bie Mufe.

Bas ich ohne bich ware, ich weiß es nicht — aber mir grauet, Seh' ich, was ohne bich hundert' und Tausende find.

#### Der gelehrte Arbeiter.

Rimmer labt ihn bes Baumes Frucht, ben er muhfam erziehet; Rur ber Geschmad genicht, was bie Gelehrsamkeit pflanzt.

#### Pflicht für Zeben.

Immer ftrebe gum Gangen, und fannst bu selber tein Ganges Berben, als bienenbes Glieb schließ' an ein Ganges bich an.

#### Aufgabe.

Keiner sei gleich bem andern, boch gleich sei jeder bem Höchsten! Wie das zu machen? Es sei jeder vollendet in sich.

#### Das eigne 3beal.

Allen gehört, mas bu bentst; bein eigen ist nur, was bu fühlest. Soll er bein Eigenthum sein, fühle ben Gott, ben bu bentst.

#### An Die Muftifer.

Das ift eben bas wahre Gebeimniß, bas allen vor Angen Liegt, euch ewig umgibt, aber von keinem gesehn.

#### Der Schlüffel.

Willft bu bich selber erkennen, so sich, wie die andern ce treiben. Millft bu die andern verstehn, blid' in dein eigenes Herz.

#### Der Anfpaffer.

Strenge, wie mein Gewiffen, bemerfft bu, wo ich gefehlet: Darum hab' ich bich ftets, wie - mein Gewiffen, geliebt.

#### Beisheit und Rlugheit.

Willt du, Freund, die erhabensten höhn der Weisheit ersliegen, Wag' es auf die Gesahr, daß dich die Klugheit verlacht. Die Kurzsichtige sieht nur das Ufer, das dir zurücksiicht, Ienes nicht, wo dereinst landet dein muthiger Flug.

#### Die Mebereinftimmung.

Wahrheit suchen wir beibe, bu außen im Leben, ich innen In bem Herzen, und so findet sie jeder gewiß. Ist das Auge gesund, so begegnet es außen dem Schöpfer; Ist es das Herz, dann gewiß spiegelt es innen die Welt.

#### Balitifde Lebre.

Alles sei recht, was bu thust; boch babei laß es bewenben, Freund, und enthalte bich ja, alles, was recht ist, zu thun. Bahrem Eiser genügt, daß das Borhandne vollkommen Sei; der falsche will stets, daß das Bollsommene sei.

#### Majeftas populi.

Majeftat ber Menschennatur! bich soll ich beim haufen Suchen? Bei Wenigen nur haft bu von jeher gewohnt. Einzelne Benige gablen, die übrigen Alle find blinde Nieten; ihr Iceres Gewühl hullet die Treffer nur ein.

#### An einen Beltberbefferer.

Miles opfert' ich hin, "fprichst bu, "ber Menschheit zu helsen; Eitel war ber Ersolg, Haß und Bersolgung der Lohn." — Soll ich dir sagen, Freund, wie ich mit Menschen es halte? Traue dem Spruche! Noch nie hat mich der Führer getäuscht. Bon der Menschheit — du kannst von ihr nie groß genug denken; Wie du im Busen sie trägst, prägst du in Thaten sie aus. Auch dem Menschen, der dir im engen Leben begegnet, Neich' ihm, wenn er sie mag, freundlich die helsende Hand. Nur für Negen und Thau und fürs Wohl der Menschengeschlechter Laß du den Himmel, Freund, sorgen, wie gestern, so heut.

#### Meine Antipathie.

Herzlich ist mir das Laster zuwider, und doppelt zuwider Ist mir's, weil es so viel schwahen von Tugend gemacht. "Wie, du hassest die Tugend?" — Ich wollte, wir übten sie alle, Und so spräche, will's Gott, serner kein Mensch mehr davon.

#### An bie Aftronomen.

Schwatzet mir nicht so viel von Nebelsteden und Sonnen; Ift die Natur nur groß, weil sie zu zählen euch gibt? Euer Gegenstand ist der erhabenste freilich im Raume; Aber, Freunde, im Raum wohnt das Erhabene nicht.

#### Aftronomijde Sariften.

So unermeflich ift, so unenblich erhaben ber himmel! Aber ber Kleinigkeitsgeift jog auch ben himmel herab.

# Der befte Staat.

"Woran erkenn' ich ben besten Staat?" Woran du die beste Frau kennst — daran, mein Freund, daß man von beiden nicht spricht.

#### Mein Glaube.

Belche Religion ich bekenne? Keine von allen, Die du mir nennst. — Und warum keine? Aus Religion.

### Juneres und Meugeres.

"Gott nur siehet das Herz." — Drum eben, weil Gott nur das Herz sieht, Sorge, daß wir doch auch etwas Erträgliches sehn.

#### Freund und Feinb.

Theuer ist mir ber Freund, boch auch ben Feind kann ich nühen; Zeigt mir der Freund, was ich kann, lehrt mich der Feind, was ich soll.

#### Lint und Rarbe.

Wohne, bu ewiglich Eines, bort bei bem ewiglich Einen! Farbe, bu wechselnbe, komm freundlich jum Menfchen berab!

#### Cone Andibibualitat.

Einig follft du zwar sein, doch Eines nicht mit dem Ganzen. Durch die Bernunft bist du Eins, einig mit ihm durch das Herz. Stimme des Ganzen ist deine Bernunft, dein Perz bist du selber: Bohl dir, wenn die Bernunft immer im Herzen dir wohnt.

#### Die Mannidfaltigfeit.

Biele find gut und verständig; boch gablen für Einen nur Alle, Denn sie regiert der Begriff, ach! nicht das liebende herz. Traurig herrscht der Begriff, aus tausendsach wechselnden Formen Bringet er dürftig und leer ewig nur eine hervor; Aber von Leben rauscht es und Luft, wo bildend die Schönheit herrschet; das ewige Eins wandelt sie tausendsach nen.

#### Die brei Alter ber Ratur.

Leben gab ihr die Fabel, die Schule hat fie entseelet, Schaffendes Leben aufs neu gibt die Bernunft ihr zurud.

#### Der Gening.

Wiederholen zwar kann der Berstand, was da schon gewesen; Bas die Natur gebaut, bauet er wählend ihr nach. Ueber Natur hinaus baut die Bernunft, doch nur in das Lecre. Du nur, Genius, mehrst in der Natur die Natur.

#### Der Rachahmer.

Gutes aus Gutem, bas kann jedweder Berständige bilben; Aber ber Genius ruft Gutes aus Schlechtem hervor. An Gebilbetem nur darfst du, Nachahmer, bich üben; Selbst Gebilbetes ist Stoff nur bem bilbenden Geist.

#### Genialität.

Woburch gibt fich ber Genius tund? Woburch fich ber Schöpfer Rund gibt in ber Natur, in bem unenblichen All.

### Die befte Staatsverfassung.

Diese nur kann ich bafür erkennen, die jedem erleichert But zu benken, doch nie, daß er so benke, bedarf.

# In die Gefetgeber.

Sehet immer voraus, daß der Mensch im Ganzen das Rechte Will; im Einzelnen nur rechnet mir niemals darauf.

### Das Shrwürdige.

Ehret ihr immer das Ganze; ich kann nur Einzelne achten: Immer in Einzelnen nur hab' ich das Ganze erblickt.

# Falfder Studierfrieb.

(, wie viel neue Feinde der Wahrheit! Mir blutet die Seele, Seh' ich das Eulengeschlecht, das zu dem Lichte fich brangt.

# Quelle der Berjungung.

(D'aubt mir, es ist kein Mährchen, die Quelle der Jugend, sie rinnet Wirklich und immer. Ihr fragt, wo? In der dichtenden Kunst.

### Der Mafurkreis.

Alles, bu Ruhige, fchließt fich in beinem Reiche: fo kehret Auch zum Kinde der Greis kindisch und kindlich zurud.

### Der Genius mit der umgekehrten Rackel.

Bieblich fieht er zwar aus mit seiner erloschenen Fadel; Aber, ihr Herren, ber Tob ift so afthetisch boch nicht.

### Eugend des Beibes.

Tugenben brauchet ber Mann, er stürzet sich magend ins Leben, Tritt mit bem stärkeren Glück in ben bedenklichen Kampf. Eine Tugend genüget dem Weib; sie ist da, sie erscheinet Lieblich dem Herzen, dem Aug' lieblich erscheine sie stetel

# Die Schönfte Erfdeinung.

Sahest du nie die Schönheit im Augenblicke bes Leibens, Niemals haft du die Schönheit gesehn. Sahst du die Freude nie in einem schönen Gesichte, Niemals hast du die Freude gesehn.

# Forum des Weibes.

Trauen, richtet mir nie bes Mannes einzelne Thaten; Aber über ben Mann sprechet bas richtende Wort!

### Weibliches Artheil.

Manner richten nach Gründen; bes Beibes Urtheil ift feine Liebe; wo es nicht liebt, hat schon gerichtet bas Beib.

# Das weibliche Ideal.

Eleberall weichet das Weib dem Manne; nur in dem Höchsten Weichet dem weiblichsten Weib immer der männlichste Mann. Was das höchste mir sei? Des Sieges ruhige Klarheit, Wie sie sie von deiner Stirn, holde Amanda, mir strahst. Schwimmt auch die Wolke des Grams um die heiter glänzende Scheibe, Schöner nur malt sich das Bild auf dem vergoldeten Dust. Dünke der Mann sich frei! Du bist es; denn ewig nothwendig Weißt du von keiner Wahl, keiner Nothwendigkeit mehr. Was du auch gibst, stets gibst du bich ganz; du bist ewig nur Eines, Auch dein zartester Laut ist dein harmonisches Selbst. Hier ist die ewige Jugend bei niemals versiegender Fülle, Und mit der Blume zugleich brichst der nie goldene Frucht.

# Erwartung und Erfüllung.

In ben Ocean Schifft mit tausend Masten ber Jüngling; Still, auf gerettetem Boot, treibt in ben hafen ber Greis.

# Das gemeinsame Schicksal.

Siehe, wir haffen, wir ftreiten, es trennet uns Reigung und Meinung; Aber es bleichet indeß dir sich die Lode, wie mir.

### Menfolides Wirken.

In bem Eingang ber Bahn liegt bie Unenblichfeit offen, Doch mit bem engesten Kreis boret ber Beiseste auf.

### Der Bater.

Mirte, fo viel bu millft, bu fteheft boch ewig allein ba, Bis an bas 21 bie Ratur bich, bie gewaltige, fnupft.

# Liebe und Begierde.

Becht gesagt, Schlosser! Man liebt, was man hat, man begehrt, was man nicht hat; Denn nur das reiche Gemüth liebt, nur das arme legehrt.

### Gute und Größe.

Hur zwei Tugenben gibt's. D, waren fie immer vereinigt, Immer bie Gute auch groß, immer bie Größe auch gut!

### Die Briebfedern.

Immer treibe bie Furcht ben Stlaven mit eifernem Stabe; Freube, fuhre bu mich immer an rofigtem Banb!

# Aaiurforscher

#### und Tranfcendental . Philofophen.

Feinbichaft fei zwischen euch! Roch tommt bas Bunbnig zu fruhe; Benn ihr im Suchen euch trennt, wird erft die Bahrheit ertannt.

# Deutscher Genius.

Beides gelang dir; boch nie gludte ber gallische Sprung.

### Aleinigkeifen.

#### Der epifche Berameter.

Schwindelnd tragt er bich fort auf raftlos strömenden Bogen, Sinter bir siehst bu, bu siehst vor bir nur himmel und Meer.

#### Das Diftiden.

Im Berameter fleigt bes Springquells fluffige Saule, Im Pentameter brauf fallt fie melobifc berab.

#### Die achtzeilige Stange.

Stange, bich schuf bie Liebe, die gärtlich schmachtenbe — breimal Fliebest bu schamhaft und kehrst breimal verlangenb gurud.

#### Der Obelist.

Aufgerichtet hat mich auf hohem Gestelle ber Meister. Stehe, sprach er, und ich steh' ihm mit Kraft und mit Luft.

#### Der Trinmphbogen.

Fürchte nicht, sagte ber Meifter, bes himmels Bogen; ich fielle Dich unendlich, wie ihn, in bie Unendlichfeit bin.

### Die foone Brude.

Unter mir, über mir rennen bie Bellen, bie Bagen, und gütig Gönnte ber Meifter mir felbst, auch mit hinuber ju gehn.

#### Das Ther.

Schmeichelnb lode bas Thor ben Bilben herein jum Gefethe; Froh in die freie Natur führ' es ben Burger heraus!

#### Die Beterstirge.

Suchst bu bas Unermefliche bier, bu hast bich geirret; Deine Größe ist bie, größer zu machen bich selbst.

### Deutschland und feine Surften.

Große Monarchen erzeugtest bu und bist ihrer würdig, Den Gebietenden macht nur ber Gehorchende groß. Aber versuch' es, o Deutschland, und mach' es beinen Beherrschern Schwerer, als Könige groß, leichter, nur Menschen zu sein.

### Mn die Profespfenmacher.

Bur ein Beniges Erbe beding' ich mir außer ber Erbe, Sprach ber göttliche Mann, und ich bewege fie leicht. Einen Augenblick nur vergönnt mir, außer mir selber Mich zu begeben, und schnell will ich ber Eurige sein.

### Das Berbindungsmittel.

Collie verfährt die Ratur, um hohes und Niedres im Menschen Bu verbinden? Sie fiellt Gitelfeit zwischen hinein.

### Der Beitpunkt.

Eine große Epoche hat bas Jahrhundert geboren; Aber ber große Moment findet ein fleines Geschlecht.

# Deutsches Euffpiel.

Choren hatten wir wohl, wir hatten Fragen bie Menge; Leiber helfen fie nur felbst zur Komobie nichts.

Budhanbler - Muzeige.

Hichts ift der Menschheit so wichtig, als ihre Bestimmung zu kennen: Um zwölf Groschen Courant wird fie bei mir jetzt verkauft.

# Befährlide Radfolge.

Freunde, bebenket euch wohl, die tiefere, kuhnere Bahrheit Laut zu sagen: sogleich ftellt man sie euch auf den Kopf.

### Griedheit.

Baum hat das kalte Fieber der Gallomanie uns verlassen, Bricht in der Gräsomanie gar noch ein hitziges aus. Griechheit, was war sie? Berstand und Maß und Klarheit! Drum dächt' ich,

Etwas Gebulb noch, ihr herrn, eh' ihr von Griechheit uns sprecht! Eine würdige Cache versechtet ihr; nur mit Berstande, Bitt' ich, daß sie zum Spott und zum Gelächter nicht wird.

### Die Sonntagskinder.

Jahre lang bilbet ber Meister und kann sich nummer genug thun; Dem genialen Geschlecht wird es im Traume beschert. Bas sie gestern gelernt, bas wollen sie heute schon lehren; Ach, was haben die herrn doch für ein kurzes Gebarm!

### Die Philosophen.

#### Lehrling.

Gut, daß ich euch, ihr Herrn, in pleno beisammen hier finde; Denn das Eine, was noth, treibt mich herunter zu euch.

#### Aritateles.

Gleich zur Sache, mein Freund! Bir halten bie Jenaer Zeitung hier in ber holle und find längst schon von allem belehrt.

#### Lehrling.

Defto beffer! so gebt mir, ich geb' euch nicht eber vom halfe, Einen allguttigen Sat, und ber auch allgemein gilt.

#### Grfter.

Cogito, ergo sum. Ich benke, und mithin so bin ichl Ift das Eine nur wahr, ift es das Andre gewiß.

#### Bebrling.

Dent' ich, so bin ich. Wohl! Doch wer wird immer auch benten. Oft schon war ich und hab' wirklich an gar nichts gebacht.

Weil es Dinge boch gibt, so gibt es ein Ding aller Dinge; In dem Ding aller Ding' schwimmen wir, wie wir so sind.

Dritter.

Just bas Gegentheil sprech' ich. Es gibt kein Ding als mich selber; Alles Andre, in mir steigt es als Blase nur auf.

#### Bierter.

3weierlei Dinge laff' ich paffieren, bie Welt und bie Seele; Reins weiß vom andern, und boch beuten fie beibe auf Gins. Runter.

Bon bem Ding weiß ich nichts und weiß auch nichts von ber Seele; Beibe erscheinen mir nur, aber fie find boch kein Schein.

#### Cedster.

Ich bin Ich und setze mich felbst, und set,' ich mich felber Als nicht gesett, nun gut, hab' ich ein Richt=3ch gesett.

Borfiellung wenigstens ift! Gin Borgeftelles ift alfo; Gin Borfiellendes auch, macht mit ber Borfiellung Drei.

### Lehrling.

Damit lod' ich, ihr herrn, noch keinen hund aus bem Ofen. Ginen erkledlichen Cat will ich, und ber auch was sett!

#### Mater.

Auf theoretischem Felb ift weiter nichts mehr zu finden; Aber ber praktische Cat gilt boch; bu kannft, denn du follft! Lebrling.

Dacht' ich's boch! Biffen fie nichts Bernunftiges mehr zu erwiedern, Schieben fie's einem geschwind in bas Gewiffen binein.

#### Dabib Onme.

Rebe nicht mit bem Bolt! Der Kant hat fie alle verwirret. Mich frag', ich bin mir felbst auch in ber Hölle noch gleich.

#### Redtsfrage.

Jahre lang schon bedien' ich mich meiner Rase zum Riechen; Sab' ich denn wirklich an sie auch ein erweisliches Recht?

#### Buffendorf.

Ein bebenklicher Fall! Doch die erste Possession scheint Für dich zu sprechen, und so brauche sie immerhin fort! Bewissensternbet.

Gerne dien' ich ben Freunden, doch thu' ich es leider mit Reigung, Und so wurmt es mir oft, daß ich nicht tugendhaft bin.

#### Enticheibung.

Da ift kein anderer Rath, bu mußt suchen, fie zu verachten, Und mit Abscheu alsbann thun, wie die Pflicht bir gebeut.

### Ø. Ø.

Teber, sieht man ihn einzeln, ist leidlich klug und verständig; Sind sie in corpore, gleich wird euch ein Dummkopf darans.

### Die Someriden.

Wer von euch ist ber Sanger ber Nias? Weil's ihm so gut schmedt, Ift hier von Heynen ein Back Göttinger Würste für ihn — "Mir her! ich sang ber Könige Zwist!" — "Ich die Schlacht bei ben Schissen!" —

"Mir die Burfte! ich sang, was auf bem 3ba geschah!" — Friede! zerreißt mich nur nicht! Die Burfte werden nicht reichen. Der sie schiedte, er hat sich nur auf Einen versehn.

### Der moralische Dichter.

Ja, der Mensch ist ein ärmlicher Wicht, ich weiß — bod bas wollt' ich Eben vergessen und kam, ach, wie gereut mich's, zu bir!

### Der erhabene Stoff.

Beine Muse besingt, wie Gott sich ber Menschen erbarmte, Aber ist bas Poesie, bag er erbarmlich sie fanb?

# Der Runftgriff.

CCCout ihr zugleich ben Kindern ber Welt und ben Frommen gefallen? Malet die Wollust — nur malet den Teufel bazu!

### Beremiade.

Alles in Deutschland hat sich in Prosa und Bersen verschlimmert, Ach, und hinter une liegt weit schon die goldene Zeit! Philosophen verberben bie Sprache, Boeten bie Logit, Und mit dem Menschenverstand fommt man durche Leben nicht mehr. Aus der Aesthetik, wohin fie gehört, verjagt man die Tugend, Jagt sie, den lästigen Gast, in die Politik hinein. Wohin wenden wir une? Sind wir natürlich, so find wir Platt; und genieren wir une, nennt man es abgeschmacht gar. Schone Raivetät ber Stubenmabchen zu Leipzig. Romm boch wieber, o fomm, witige Ginfalt, gurud! Romm, Romobie, wieber, bu ehrbare Wochenvisite, Siegmund, bu füßer Amant, Mascarill, fpaghafter Rnecht! Trauerspiele voll Salz, voll epigrammatischer Rabeln, Und bu, Menuetschritt unfere geborgten Rothurne! Philosoph'scher Roman, bu Gliedermann, ber fo gebulbig Still halt, wenn bie Ratur gegen ben Schneiber fich wehrt.

Alte Prosa, komm wieder, die alles so ehrlich heraussagt, Was sie denkt und gedacht, auch, was der Leser sich deukt. Alles in Deutschland hat sich in Prosa und Bersen verschlimmeri, Ach, und hinter uns liegt weit schon die goldene Zeit!

### Wiffenfdaft.

Einem ift fie bie hohe, bie himmlische Göttin, bem Andern Gine tuchtige Ruh, die ihn mit Butter versorgt.

# Kant und feine Musleger.

CU ie boch ein einziger Reicher so viele Bettler in Nahrung Cept! Wenn bie Könige baun, haben bie Karrner zu thun.

# Shakespeare's Schatten.

nblich erblickt' ich auch die hohe Kraft des Herakles,
Seinen Schatten. Er felbst, leider, war nicht mehr zu sebn.
Ringsum schrie, wie Bögelgeschrei, das Geschrei der Tragöden Und das Hundegebell der Dramaturgen um ihn.
Schauerlich stand das Ungethüm da. Gespannt war der Bozen Und der Pfeil auf der Sehn' tras noch beständig das Herz.
Belche noch fühnere That, Unglücklicher, wagest du jeho,
Zu den Berstorbenen selbst niederzusteigen ins Grab!"—
Wegen Tiresias' mußt' ich herab, den Seher zu fragen,
Wo ich den alten Kothurn sände, der nicht mehr zu sehn.
"Clauben sie nicht der Natur und den alten Griechen, so holst du
Eine Dramaturgie ihnen vergeblich heraus."—
O, die Natur, die zeigt auf unsern Bühnen sich wieder,
Splitternackend, daß man jegliche Rippe ihr zähltt.

"Bie? Go ift wirklich bei euch ber alte Rothurnus ju feben, Den zu bolen ich felbst flieg in bes Tartarus Racht?" -Richts mehr von biefem tragiichen Sput. Raum einmal im Jahre Geht bein gebarnischter Geift über bie Bretter binweg. "Auch aut! Bhilosophie bat eure Gefühle geläutert. Und vor bem beitern humor fliebet ber fcwarze Affect." -Ja, ein berber und trodener Cpag, nichts geht uns barüber; Aber ber Jammer auch, wenn er nur nag ift, gefällt. "Also fiebt man bei euch ben leichten Tang ber Thalia Reben bem ernften Gang, welchen Melpomene geht?" -Reines von Beiben! Une fann nur bas Chriftlich=Moralische rubren, Und was recht popular, bauslich und bürgerlich ift. "Bas? Es burite fein Cafar auf euren Bubnen fich zeigen. Rein Achill, fein Oreft, feine Andromacha mehr?" -Nichts! Man fiebet bei uns nur Bfarrer. Commergienrathe, Rabnbriche, Secretare ober Sufarenmajore. "Aber, ich bitte bich, Freund, mas tann benn biefer Mifere Großes begegnen, was fann Großes benn burch fie geschehn?" -Bas? Sie machen Rabale, fie leiben auf Bfanber, fie ftcden Silberne Löffel ein, magen ben Branger und mehr. "Wober nehmt ihr benn aber bas große, gigantische Schidfal, Beldes ben Menfchen erhebt, wenn es ben Menfchen germalmt?"-Das find Grillen! Uns felbft und unfre guten Befannten, Unfern Jammer und Roth fuchen und finden wir hier. Aber bas habt ihr ja alles begnemer und beffer zu Saufe: Warum entfliebet ibr euch, wenn ihr euch felber nur fucht?" -Rimm's nicht übel, mein Beros, bas ift ein verschiebener Cafus; Das Geschick, bas ift blind, und ber Boet ift gerecht. "Alfo eure Ratur, bie erbarmliche, trifft man auf euren Bubnen, die große nur nicht, nicht bie unenbliche an?" -Der Boet ift ber Birth und ber lette Actus bie Beche:

Wenn fich bas Lafter erbricht, fest fich bie Tugend zu Tifch.



### Die Bluffe.

#### Mhein.

Treu, wie dem Schweizer gebührt, bewach' ich Germaniens Grenze; Aber ber Gallier hupft über den bulbenden Strom.

#### Rhein und Mofel.

Schon fo lang' umarm' ich bie lotharingische Jungfrau; Aber noch hat kein Sohn unfre Berbindung beglückt.

#### Donau in \*\*

Mich umwohnt mit glanzendem Aug' bas Bolk der Phajaken; Immer ift's Sonntag, es breht immer am herd fich ber Spieß.

#### Main.

Meine Burgen zerfallen zwar; boch getröftet erblid' ich Sabrhunderten noch immer bas alte Geschlecht.

#### Caale.

Rurg ift mein Lauf und begrüßt ber Fürsten, ber Boller fo viele; Aber bie Fürsten find gut, aber bie Boller find frei.

#### MIm.

Meine Ufer find arm; boch boret die leifere Belle, Buhret ber Strom fie vorbei, manches unfterbliche Lieb.

#### Bleifie.

Flach ist mein User, und seicht mein Bach, es schöpften zu burstig Weine Boeten mich, meine Prosaiker aus.

#### Elhe.

Mi ihr anbern, ihr sprecht nur ein Kauberwelsch — unter ben Flüssen Deutschlands rebe nur ich, und auch in Meißen nur, bertsch.

#### Spree.

Sprache gab mir einst Ramler und Stoff mein Casar; ba nahm ich Meinen Mund etwas voll, aber ich schweige seitbem.

#### Beier.

Leiber von mir ift gar nichts zu fagen; auch zu bem kleinften Epigramme, bebenkt, geb' ich ber Duse nicht Stoff.

#### Gefunbbrunnen ju \*\*

Seltsames Land! Sier haben bie Flüsse Geschmad und bie Quellen, Bei ben Bewohnern allein hab' ich noch feinen verspürt.

#### Pegnit.

Bang hupochonbrifch bin ich vor langer Beile geworben, Und ich fließe nur fort, weil es fo hergebracht ift.

#### Die \*\*den Fluffe.

Unfer einer hat's halter gut in \*\*der herren Landern; ihr Jod ift fanft, und ihre Laften find leicht.

#### Saliad.

Aus Juvaviens Bergen ström' ich, bas Erzstift zu salzen, Lenke bann Bayern zu, wo es an Salze gebricht.

#### Der anonyme Flug.

Fastenspeisen bem Tisch bes frommen Bischofs zu liefern, Bog ber Schöpfer mich aus durch bas verhungerte Land.

#### Les fleuves indiscrets.

Best kein Wort mehr, ihr Flusse! Man sieht's, ihr wist euch so wenig Zu bescheiben, als einst Diberots Schätchen gethan.

### Der Metaphyfiker.

"Chie tief liegt unter mir die Belt! Raum feh' ich noch die Denschlein unten wallen! Bie trägt mich meine Runft, die hochfte unter allen, So nahe an bes himmels Zelt!"

### Begasus im Boche.

uf einem Pferdemarkt — vielleicht zu Hahmarkt, Wo andre Dinge noch in Waare sich verwandeln, Bracht' einst ein hungriger Poet Der Wusen Roß, es zu verhandeln.

Sell wieherte ber Sippogruph

Und baumte fich in prachtiger Parade; Erftaunt blieb jeber ftehn und ricf: Das eble, königliche Thier! Rur Schabe, Daß feinen ichlanten Buche ein baglich Alugelpaar Entstellt! Den iconften Boftzug wurd' es gieren. Die Race, fagen fie, fei rar, Doch wer wird durch die Luft kutschieren? Und feiner will fein Gelb verlieren. Gin Bachter enblich faßte Muth. Die Flügel zwar, spricht er, die schaffen keinen Ruten; Doch die tann man ja binden ober ftuten. Dann ift bas Pferd jum Bieben immer gut. Ein zwanzig Pfund, die will ich wohl bran magen; Der Täuscher, boch vergnügt, die Baare loszuschlagen. Schlägt hurtig ein. "Gin Mann, ein Wort!" Und Sans trabt frifd mit feiner Beute fort.

Das eble Thier wirb eingespannt;
Doch fühlt es kaum die ungewohnte Bürbe,
So rennt es fort mit wilder Flugbegierde
Und wirft, von edelm Grimm entbrannt,
Den Karren um an eines Abgrunds Rand.
Schon gut, benkt Hans. Allein darf ich dem tollen Thiere Kein Fuhrwerk mehr vertraun. Erfahrung macht schon kug.
Doch morgen sahr' ich Passagiere,
Da stell' ich es als Borspann in den Zug.
Die muntre Krabbe soll zwei Pferde mir ersparen;
Der Koller gibt sich mit den Jahren. Der Anfang ging ganz gut. Das leichtbeschwingte Pferb Belebt ber Klepper Schritt, und pfeilschnell sliegt ber Wagen. Doch was geschieht? Den Blick den Wolken zugekehrt, Und ungewohnt, ben Grund mit sestem Huf zu schlagen, Verläßt es balb ber Käber sichre Spur, Und, treu ber stärkeren Natur, Durchrennt es Sumpf und Moor, geackert Feld und Heden; Der gleiche Taumel saßt das ganze Postgespann, Kein Kusen hilft, kein Zügel hält es an, Bis endlich, zu ber Wandrer Schrecken, Der Wagen, wohlgerüttelt und zerschelt, Auf eines Berges steilem Gipfel hält.

Das geht nicht zu mit rechten Dingen! Spricht hans mit sehr bedenklichem Gesicht, So wird es nimmermehr gelingen; Laß sehn, ob wir den Tollwurm nicht Durch magre Kost und Arbeit zwingen. Die Probe wird gemacht. Bald ist das schöne Thier, Eh noch drei Tage hingeschwunden, Jum Schatten abgezehrt. Ich hab's, ich hab's gefunden! Ruft hans. Zett frisch, und spannt es mir Gleich vor den Pflug mit meinem stärksten Stier!

Gesagt, gethan. In lächerlichem Zuge Erblickt man Ochs und Flügelpferd am Pfluge. Unwillig steigt der Greif und strengt die letzte Macht Der Sehnen an, den alten Flug zu nehmen. Umsonst, der Nachdar schreitet mit Bedacht, Und Phöbus' stolzes Roß muß sich dem Stier bequemen, Bis nun, vom langen Widerstand verzehrt, Die Kraft aus allen Gliedern schwindet, Bon Gram gebeugt das edle Götterpferd Zu Boden stürzt und sich im Staube windet.

Berwunschtes Thier! bricht enblich hansens Grimm Laut scheltenb aus, indem die hiebe flogen. So bist du denn jum Adern selbst ju schlimm, Mich hat ein Schelm mit dir betrogen.

Indem er noch in seines Zornes Buth Die Beitsche schwingt, kommt flint und wohlgemuth Ein luftiger Gesell die Straße hergezogen. Die Cither klingt in seiner leichten Hand, Und den blonden Schmud der Haare Schlingt zierlich sich ein goldnes Band. Wohn, Freund, mit dem wunderlichen Paare? Ruft er den Bau'r von weitem an. Der Bogel und der Ochs an einem Seile, Ich bitte dich, welch ein Gespann! Wilst du auf eine kleine Weile Dein Pferd zur Probe mir vertraun? Gib Acht, du sollst dein Wunder schaun.

Der Hippograph wird ausgespannt, Und läckelnd schwingt sich ihm der Jüngling auf den Rücken. Kaum sühlt das Thier des Weisters sichre Hand, So knirscht es in des Zügels Band Und steigt, und Blite sprühn aus den beseelten Blicken. Nicht mehr das vor'ge Wesen, königlich, Ein Geist, ein Gott, erhebt es sich, Entrollt mit einem Wal in Sturmes Wehen Der Schwingen Pracht, schießt brausend himmelan, Und eh der Blick ihm folgen kann, Entschwebt es zu den blauen Höhen.



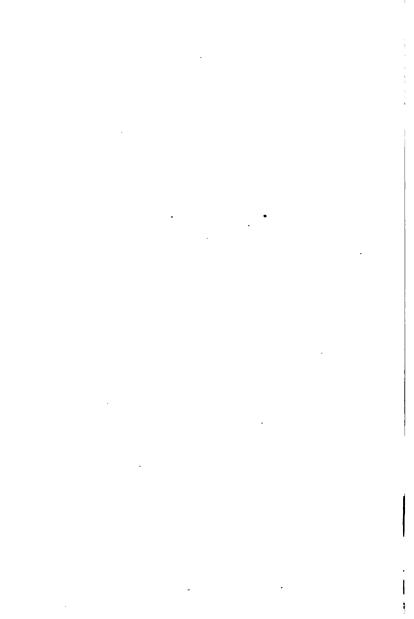

#### Das Spiel des Lebens.

Des Lebens Spiel, die Welt im Kleinen, Gleich soll fie eurem Aug' erscheinen; Bur mußt ihr nicht zu nahe stehn, 3hr mußt sie bei der Liebe Kerzen Und nur bei Amors Fackel sehn.

Schaut her! Nie wird die Buhne leer: Dort bringen sie das Kind getragen, Der Knabe hüpft, ber Jüngling fturmt einher, Es kampft ber Mann, und alles will er wagen.

Ein jeglicher versucht sein Glüd, Doch schmal nur ist die Bahn jum Rennen; Der Wagen rollt, die Achsen brennen, Der Helb bringt fühn voran, der Schwächling bleibt zurüd, Der Stolze fällt mit lächerlichem Falle, Der Kluge überholt sie alle.

Die Frauen seht ihr an ben Schranken stehn, Mit holbem Blid', mit schönen Sänben Den Dank bem Sieger auszuspenben.

#### Sinem jungen Freunde,

ale er fich ber Beltweisheit widmete.

Schwere Prüfungen mußte ber griechische Jüngling bestehen, Eh bas eleusische Haus nun ben Bewährten empfing: Bist du bereitet und reif, das Heiligthum zu betreten, Wo den verdächtigen Schatz Pallas Athene verwahrt? Weißt du schon, was beiner dort harrt? wie theuer du kaufest? Daß du ein ungewiß Gut mit dem gewissen bezahlst? Fühlst du dir Stärke genug, der Kämpse schwersten zu kämpsen, Wenn sich Verstand und Herz, Sinn und Vedanken entzwein? Muth genug, mit des Zweisels unsterblicher Hydra zu ringen Und dem Feind in dir selbst männlich entgegen zu gehn? Mit des Auges Gesundheit, des Herzens heiliger Unschuld Zu entlarven den Trug, der dich als Wahrheit versucht? Fliehe, bist du des Führers im eigenen Busen nicht sicher, Fliehe den lockenden Rand, ehe der Schlund dich verschlingt!

Manche gingen nach Licht und ftürzten in tiefere Nacht nur; Sicher im Dämmerschein wandelt die Kindheit dahin.

#### Poefte des Sebens.

9In \*\*\*

"Wer möchte sich an Schattenbildern weiben, Die mit erborgtem Schein bas Wesen überkleiden, Mit trügrischem Besit die Hossnung hintergehn? Entblößt muß ich die Wahrheit sehn. Soll gleich mit meinem Wahn mein ganzer himmel schwinden, Soll gleich ben freien Geist, den der erhabne Flug Ins grenzenlose Reich der Möglichkeiten trug, Die Gegenwart mit strengen Fesseln binden; Er lernt sich selber überwinden, Ihn wird das heilige Gebot Der Pslicht, das surchtbare der Noth Nur desto unterwürfiger sinden. Wer schon der Wahrheit milbe Herrschaft scheut, Wie trägt er die Nothwendigkeit?"

So russt bu aus und blickt, mein strenger Freund, Aus der Erfahrung sicherm Porte Berwersend hin auf alles, was nur scheint. Erschreckt von beinem ernsten Worte Entslieht der Liebesgötter Schaar, Der Musen Spiel verstummt, es ruhn der Horen Tänze, Still trauernd nehmen ihre Kränze Die Schwestergöttinnen vom schön gelockten Haar, Apoll zerbricht die goldne Leier, Und hermes seinen Wunderstab, Des Traumes rosensabner Schleier Fällt von des Lebens bleichem Antlitz ab, Die Welt scheint, was sie ist, ein Grab. Bon seinen Augen nimmt die zauberische Binde Cytherens Sohn, die Liebe sieht, Sie sieht in ihrem Götterkinde Den Sterblichen, erschricht und flieht, Der Schönheit Jugendbild veraltet, Auf deinen Lippen selbst erkaltet Der Liebe Kuß, und in der Freude Schwung Ergreift dich die Versteinerung.

## Un Goeffie, als er ben Mabomet von Boltaire auf bie

Bubne brachte.

u selbst, ber uns von falschem Regelzwange Bur Wahrheit und Natur zurückgeführt, Der, in ber Wiege schon ein Helb, die Schlange Erstickt, die unsern Genius umschnürt, Du, den die Kunst, die göttliche, schon lange

Mit ihrer reinen Priesterbinde ziert, Du opferst auf zertrümmerten Altären Der Aftermuse, die wir nicht mehr ehren?

Einheim'scher Kunst ist bieser Schauplat eigen, hier wird nicht fremden Göten mehr gedient; Bir können muthig einen Lorbeer zeigen, Der auf dem beutschen Pindus selbst gegrünt. Selbst in der Kunste heiligthum zu steigen, hat sich der beutsche Genius erfühnt, Und auf der Spur des Griechen und des Britten Ift er dem bessern Ruhme nachgeschritten.

Denn bort, wo Stlaven knien, Despoten walten, Wo sich die eitle Aftergröße bläht, Da kann die Kunst das Eble nicht gestalten, Bon keinem Ludwig wird es ausgesät; Aus eigner Hülle muß es sich entfalten, Es borget nicht von ird'scher Majestät, Nur mit der Wahrheit wird es sich vermählen, Und seine Gluth durchstammt nur freie Seelen.

Drum nicht, in alte Fesseln uns zu schlagen, Erneuerst du dies Spiel der alten Zeit, Richt, uns zurückzusühren zu den Tagen Charakterloser Minderjährigkeit. Es wär' ein eitel und vergeblich Wagen, Zu sallen ins bewegte Rad der Zeit; Gestügelt fort entsühren es die Stunden, Das Neue kommt, das Alte ist verschwunden.

Erweitert jest ist des Theaters Enge, In seinem Raume drängt sich eine Welt; Nicht mehr der Worte rednerisch Gepränge, Nur der Natur getreues Bild gefällt; Berbannet ist der Sitten salsche Strenge, Und menschlich handelt, menschlich fühlt der Held. Die Leidenschaft erhebt die freien Töne, Und in der Wahrheit sindet man das Schöne.

Doch leicht gezimmert nur ist Thespis' Wagen, Und er ist gleich dem acheront'schen Kahn; Rur Schatten und Idole kann er tragen, Und drängt das rohe Leben sich heran, So droht das leichte Fahrzeug umzuschlagen, Das nur die slücht'gen Geister fassen kann. Der Schein soll nie die Wirklickfeit erreichen, Und siegt Natur, so muß die Kunst entweichen. Denn auf bem bretternen Gerüst ber Scene Wirb eine Ibealwelt aufgethan. Richts sei hier wahr und wirklich, als die Thräne; Die Rührung ruht auf keinem Sinnenwahn. Aufrichtig ist die wahre Melpomene, Sie kundigt nichts als eine Fabel an, Und weiß durch tiese Wahrheit zu entzücken; Die falsche stellt sich wahr, um zu berücken.

Es broht bie Kunst vom Schauplat zu verschwinden, Ihr wildes Reich behauptet Phantasie; Die Bühne will sie wie die Welt entzünden, Das Niedrigste und höchste menget sie. Nur bei dem Franken war noch Kunst zu sinden, Erschwang er gleich ihr hohes Urbild nie; Gebannt in unveränderlichen Schranken hält er sie sest, und nimmer darf sie wanken.

Ein heiliger Bezirk ist ihm die Scene; Berbannt aus ihrem festlichen Gebiet Sind der Natur nachlässig rohe Töne, Die Sprache selbst erhebt sich ihm zum Lied; Es ist ein Reich des Wohllauts und der Schöne, In edler Ordnung greiset Glied in Glied, Zum ernsten Tempel süget sich das Ganze, Und die Bewegung borget Reiz vom Tanze.

Richt Muster zwar barf uns ber Franke werben! Aus seiner Kunst spricht kein lebend'ger Geist; Des falschen Anstands prunkende Geberben Berschmäht ber Sinn, der nur das Wahre preist! Ein Führer nur zum Bessern soll er werden, Er komme, wie ein abgeschiedner Geist, Zu reinigen die oft entweihte Scene Zum würd'gen Sit der alten Melpomene.

#### Mu Demoifelle Slevoigt,

bei ihrer Berbeirathung mit herrn Dr. Sturm, von einer mutterlichen und funf fomefterlichen Freundinnen.

Zieh, holbe Braut, mit unserm Segen, Zieh hin auf hymens Blumenwegen! Wir sahen mit entzücktem Blid Der Seele Anmuth sich entfalten, Die jungen Reize sich gestalten Und blüben für ber Liebe Glück. Dein schönes Loos, du hast's gefunden; Es weicht die Freundschaft ohne Schmerz Dem süßen Gott, der dich gebunden; Er will, er bat bein ganzes Berz.

Bu theuren Pflichten, zarten Sorgen, Dem jungen Bufen noch verborgen, Ruft dich des Kranzes ernste Zier. Der Kindheit tändelnde Gefühle, Der freien Jugend flücht'ge Spiele, Sie bleiben fliehend hinter dir, Und Hymens ernste Fessel bindet, Wo Amor leicht und flatternd hüpst; Doch für ein Herz, das schön empfindet, If sie aus Blumen nur gefnüpst.

Und willst du das Geheimniß wissen, Das immer grün und unzerrissen Den hochzeitlichen Kranz bewahrt? Es ist des Herzens reine Güte, Der Anmuth unverwelkte Blüthe,

Die mit der holben Scham sich paart, Die, gleich bem beitern Sonnenbilbe, In alle Herzen Wonne lacht, Es ist der sanfte Blid der Milbe Und Würde, die sich selbst bewacht.

#### Der griechische Genius.

Un Deper in Stalten.

Caufend Andern verstummt, die mit taubem herzen ihn fragen, Dir, bem Berwandten und Freund, redet vertraulich ber Geist.

#### Sinem Freunde ins Stammbuch.

herrn von Mecheln aus Bafel.

Anerschöpflich an Reiz, an immer erneuerter Schönheit Ift die Natur! Die Kunst ist unerschöpflich, wie sie. heil dir, würdiger Greis! für beibe bewahrst du im herzen Reges Gesühl, und so ist ewige Jugend dein Loos.

#### In das Folio-Stammbuch

eines Runftfreundes.

Die Weisheit wohnte sonst auf großen Foliobogen, Der Freundschaft war ein Taschenbuch bestimmt; Jeht, da die Wissenschaft ins Kleinre sich gezogen Und leicht, wie Kort, in Almanachen schwimmt, Hast du, ein hochbeherzter Wann, Dies ungeheure Haus den Freunden aufgethan. Wie, fürchtest du benn nicht, ich muß dich ernstlich fragen, An so viel Freunden allzuschwer zu tragen?

#### Das Beidenk.

Bing und Stab, o seib mir auf Rheinweinstaschen willsommen!
Ja, wer die Schafe so tränket, der heißt mir ein hirt.
Dreimal gefegneter Trank, dich gewann mir die Muse, die Wuse
Schickt bich, die Kirche selbst brückte das Siege! dir aus.

#### Wilhelm Bell.

Wenn robe Kräfte feinblich sich entzweien, Und blinde Buth die Kriegesslamme schürt; Benn sich im Rampse tobender Partcien Die Stimme der Gerechtigkeit versiert; Benn alle Laster schamlos sich befreien, Benn freche Willkur an das heil'ge rührt, Den Anker löst, an dem die Staaten hängen: — Da ist kein Stoff zu freudigen Gesängen.

Doch wenn ein Bolk, das fromm die Heerben weibet, Sich selbst genug, nicht fremden Guts begehrt, Den Zwang abwirft, den es unwürdig leidet, Doch selbst im Zorn die Menschlichkeit noch ehrt, Im Slücke selbst, im Siege sich bescheidet:

— Das ist unsterblich und des Liedes werth.
Und solch ein Bild darf ich dir freudig zeigen, Du kennst's, denn alles Große ist dein eigen.

1 Mit biefen Stanzen begleitete der Berfasser das Gremplar seines Schauspiels: Wilhelm Tell, das er dem damaligen Kurfürsten Erztanzler übersendete.

## Dem Gröpringen von Weimar,

In einem freundschaftlichen Birtel gefungen.

So bringet benn bie lette volle Schale Dem lieben Wandrer bar, Der Abschied nimmt von biesem stillen Thale, Das seine Wiege war. Er reißt sich aus ben väterlichen Hallen, Aus lieben Armen los, Nach jener stolzen Bürgerstabt zu wallen, Bom Raub ber Länber groß.

Die Zwietracht flieht, die Donnerstürme schweigen, Gefesselt ist der Krieg, Und in den Krater darf man niedersteigen, Aus dem die Lava stieg.

Dich führe burch bas wild bewegte Leben Ein gnäbiges Geschick! Ein reines herz hat bir Natur gegeben, O bring' es rein zurud!

Die Länder wirst du selsen, die das wilbe Gespann des Kriegs zertrat; Doch lächelnd grüßt der Friede die Gesilbe Und streut die goldne Saat.

Den alten Bater Rhein wirst bu begrüßen, Der beines großen Ahns Gebenken wird, so lang sein Strom wird sließen Ins Bett bes Oceans.

Dort hulbige bes helben großen Manen Und opfere bem Rhein, Dem alten Grenzenhüter ber Germanen, Bon seinem eignen Wein,

Daß dich der vaterländ'sche Geift begleite, Wenn dich das schwanke Brett hinüberträgt auf jene linke Seite, Wo deutsche Treu vergeht.

#### Der Anfritt des neuen Jahrhunderfs.

Mn \*\*\*

bler Freund! Wo öffnet sich bem Frieden, Wo ber Freiheit sich ein Zussuchtsort? Das Jahrhundert ist im Sturm geschieden, Und das neue öffnet sich mit Mord.

Und das Band der Länder ist gehoben, Und die alten Formen stürzen ein; Nicht das Weltmeer hemmt des Krieges Toben, Nicht der Nilgott und der alte Rhein.

Bwo gewalt'ge Nationen ringen Um ber Welt alleinigen Besit; Aller Länder Freiheit zu verschlingen, Schwingen sie den Oreizack und den Blit.

Gold muß ihnen jebe Lanbschaft wägen, Und, wie Brennus in ber rohen Zeit, Legt ber Franke seinen ehrnen Degen In die Wage der Gerechtigkeit.

Seine Handelsstotten stredt der Britte Gierig wie Polypenarme aus, Und das Reich der freien Amphitrite Bill er schließen, wie sein eignes Haus.

Zu bes Südpols nie erblicken Sternen Dringt sein rastlos ungehemmter Lauf; Alle Inseln spürt er, alle fernen Küsten — nur das Paradies nicht auf. Ach, umsonst auf allen Ländercharten Spähst du nach bem seligen Gebiet, Wo der Freiheit ewig grüner Garten, Wo der Menscheit schöne Jugend blüht.

Enblos liegt die Welt vor beinen Bliden, Und die Schifffahrt selbst ermist sie kaum' Doch auf ihrem unermessnen Rücken Ift für zehen Glückliche nicht Raum.

In bes herzens heilig stille Raume Mußt bu fliehen aus bes Lebens Drang! Freiheit ist nur in bem Reich ber Traume, Und bas Schöne blüht nur im Gesang.

#### Sangers Mbichied.

ie Muse schweigt; mit jungfräulichen Wangen, Erröthen im verschämten Angesicht, Tritt sie vor dich, ihr Urtheil zu empfangen; Sie achtet es, doch fürchtet sie es nicht. Des Guten Beisall wünscht sie zu erlangen, Den Wahrheit rührt, den Flimmer nicht besticht; Nur wem ein herz, empfänglich für das Schöne, Im Bufen schlägt, ist werth, daß er sie kröne.

Richt länger wollen biese Lieber leben, Ms bis ihr Klang ein fühlend Herz erfreut, Mit schönern Phantasieen es umgeben, Zu höheren Gefühlen es geweiht; Zur fernen Nachwelt wollen sie nicht schweben, Sie tönten, sie verhallen in der Zeit. Des Augenblicks Lust hat sie geboren, Sie slieben fort im leichten Tanz der horen. Der Lenz erwacht, auf ben erwärmten Triften Schieft frohes Leben jugendlich hervor, Die Staude würzt die Luft mit Nektardüften, Den himmel füllt ein muntrer Sängerchor, Und Jung und Alt ergeht sich in den Lüften, Und freuet sich und schweigt mit Aug' und Ohr. Der Lenz entslieht! Die Blume schieft in Samen, Und keine bleibt von allen, welche kamen.



### Inhalt.

#### Gedichte der erften Periode.

| Sette 1                               | Eelte                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| hettore Abschied 3                    | Die Freundschaft 29                 |
| Amalia                                | Gruppe aus bem Tartarus 31          |
| Gine Leichenphantasie 5               | Cipfium                             |
| Phantafie an Laura 7                  | Der Rtuchtling                      |
| Laura am Rlavier 9                    | Die Blumen 35                       |
| Die Entzüdung an Laura 11             | Un ben grubling                     |
| Das Bebeimnis der Reminisceng 12      | An Minna 37                         |
| Melancholie an Laura 14               | Der Triumph ber Liebe 38            |
| Die Rinbesmorberin 18                 | Das Blud und bie Beisbeit 43        |
| Die Große ber Belt 22                 | Mannermurbe 44                      |
| Elegie auf ben Tob eines Junglings 23 | Un einen Moraliften 47              |
| Die Schlacht 26                       | Graf Cberbarb ber Greiner von Burt. |
| Rouffeau 29                           | temberg 48                          |
| ••••                                  | remove grant and a second           |
| Gedichte der zweiten Periode.         |                                     |
| • • •                                 |                                     |
| An die Freude 53                      | Einer jungen Freundin ine Stamm.    |
| Die unüberwindliche Flotte 56         | budy                                |
| Der Rampf 58                          | 3m Oftober 1788 72                  |
| Refignation 59                        | Die Runftler 73                     |
| Die Gotter Griechenlands 62           | Die Berftorung von Eroja 88         |
| Die berühmte Frau 66                  | Dido 123                            |
| •                                     |                                     |
| Gedichte der dritten Periode.         |                                     |
| Die Begegnung 159                     | Die Rraniche bes 3bpfus 208         |
| An Emma                               | bero und Leander                    |
| Das Gebeimnis 161                     | Raffandra                           |
| Die Erwartung 162                     | Die Burgichaft 227                  |
| Der Abend                             | Der Taucher 232                     |
| Sebnfucht                             | Ritter Toggenburg 237               |
| Der Bilgrint                          | Der Rampf mit bem Drachen 240       |
| Die 3beale 168                        | Der Bang nach bem Gifenbanimer 249  |
| Des Madchens Rlage 170                | Der Graf von Sabeburg 257           |
| Der Jungling am Bache 171             | Der Sandidub 261                    |
| Die Gunft bes Mugenblicie 172         | Das verschleierte Bild ju Cais 263  |
| Berglied                              | Die Theilung ber Erbe 266           |
| Der Alpenjager                        | Das Madden aus ber Frembe 267       |
| Dithprambe                            | Das 3beal und bas Leben 268         |
| Die vier Weltalter 177                | Barabeln und Rathfel. 273           |
| Bunfchlied                            | Der Spaziergang. 280                |
| In die Areunde                        | Das Lieb von ber Glode 286          |
| Bunichlied. 3m Rorben ju fingen 182   | Die Dacht bes Gefanges 299          |
| Detertier 3m stotern ju jungen 102    |                                     |
|                                       |                                     |
| Meiterlieb                            | Murbe ber Frauen 300                |
| Raboweffiere Tobtenlied 186           | boffnung 302                        |
| Raboweffiere Tobtenlied               | Soffnung                            |
| Raboweffiere Tobtenlied 186           | boffnung 302                        |

| € eit                                                  | e i Ecite                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Karihago 30                                            | Das gemeinfame Chicffal 338                                |
| Die Johanniter 30                                      |                                                            |
| Deutsche Treue 30                                      | Der Bater 339                                              |
| Columbus 30                                            | Liebe und Begierbe 339                                     |
| Bompeji und herculanum 30                              | Sute und Große 339                                         |
| Slias                                                  | Die Triebfebern 839                                        |
| Reus au Bercules 30                                    | Raturforicher und Transcendental.                          |
| Die Antite an den nordischen Banderer :'0              | Bhiloiophen 339                                            |
| Die Canger ber Bormelt 30                              | Deutscher Genius 339                                       |
| Die Antifen ju Baris                                   | Rleinigleiten 340                                          |
| Thefla. Gine Beifterftinine 31                         | Deutschland und feine Surften 341                          |
| Das Mädchen von Orleans 31                             | In Die Proselptenmacher 341                                |
| Renie 31                                               | Das Berbindungsmittel 341                                  |
| Der spielende Knabe 313                                | Der Zeitpunkt341                                           |
| Die Geschlechter                                       | Deutsches Luftspiel                                        |
| Macht des Beibes 31                                    | Buchbandler-Ungeige 341                                    |
|                                                        | Gefährliche Rachfolge 342                                  |
| Der Tanz                                               | Griecheit812                                               |
|                                                        | Die Conntagefinder 342                                     |
| Der Genius                                             | Die Philosophen                                            |
| Die Worte des Glaubens 32                              | ) S. S                                                     |
|                                                        | Die homeriben 344                                          |
| Die Worte des Wahns 32                                 | Der moralische Dichter 345                                 |
| Sprüche des Confucius                                  | Set moraliate Diapter                                      |
|                                                        |                                                            |
| Breite und Tiefe                                       | Geremiabe                                                  |
|                                                        | 5 Wiffenschaft346                                          |
| Archimedes und ber Schuler 32                          | 346                                                        |
| Menschliches Wiffen 32                                 | Rant und seine Ausleger 346<br>Schafespeare's Schatten 348 |
| Die zwei Tugendwege 32                                 | S   Spareipeare & Suparren                                 |
| Murben                                                 | 3 Die Fluffe                                               |
| Brilly and Madit 32                                    | Die Weltweisen 350                                         |
| Die idealische Freiheit 32<br>Das Kind in der Wiege 32 | 7 Regasus im Joche 352                                     |
| Das Unwandelbare 32                                    | Das Spiel des Lebens 355                                   |
| Theophanie 32                                          | 7 Giram immen Groupe old er fich ber                       |
|                                                        |                                                            |
| Das Höchste                                            | 1 Dettibetobett infomtere                                  |
|                                                        | 1 Boeile nea Ceneria                                       |
| Botivtafeln                                            | Boltaire auf die Bubne brachte. 357                        |
|                                                        | 3 An Demoifelle Clevoigt 360                               |
| Un die Gesetzeber                                      | 361                                                        |
| Ralicher Studiertrieb 33                               |                                                            |
| Quelle der Bergungung 33                               | On had Graine Stammehuch aired Runite                      |
|                                                        | freundes 361                                               |
| Der Naturfreis                                         | 7 Das Geschent                                             |
|                                                        | 7 Wilhelm Tell                                             |
| Tugend bes Beibes 33                                   |                                                            |
| Die schönfte Erscheinung 33                            |                                                            |
| Forum des Weibes                                       | The Original bed march Schrhunderts 364                    |
| Beibliches Urtheil                                     | 7 Der Antritt des neuen Jahrhunderts 364                   |
| Das weibliche Ideal 38                                 | 8 Cangers Abschied 365                                     |

Berlag ber G. Grote'ichen Berlagsbudbanblung (C. Muller) in Berlin.

Drud von B. G. Teubner in Leipzig.

# Shiller's **Werke.**

Erste illustrirte Ausgabe,

mit erläuternden Sinleitungen.

Bweiter Band.

Die Ränber. .

Berlin,

G. Grote'iche Berlagebuchhanblung. 1870.





# Die Räuber.

Ein Schauspiel

noa

Shiller.

Wit Zeichnungen bon J. bon Werner, in Yolz geschnitten bon Jd. Closs.

Berlin,

S. Grote'iche Berlagebuchhanblung. 1870.

So gewiß es jum Befen eines lyrifchen und epischen Dichters gehort, auch die lebhafteften Ginbrude ber Augenwelt in die Sarmonie bes inneren Lebens aufzulofen, und gugleich aller Schonheit, welche Natur und Menfcheit bieten, warme Empfänglichkeit ent= gegengubringen, ebenso bestimmt läßt fich behaupten, bag leiben-Schaftliche hingabe an bie aufregenden Deachte bes Lebens und icharfer Blick für seine Bibersprüche bem Tragiter unentbehrlich find. Freilich bilben biefe Gigenschaften nur bie unerläkliche Borbebingung für jebes erfolgreiche Schaffen auf bem Bebiete bes ernften Dramas; es muß noch vieles bingutommen, wodurch bas Runftwert erft feine wirkliche Weihe und Bollenbung erhalt. Aber auch wo wir bie lettere vermiffen, werben uns Jugendwerke großer Tragobiendichter lebbaft interessiren, fofern fich in ihnen bie unterscheibenben Mertmale biefer Dichtgattung mit einer gewiffen Große barftellen. Bon biefem Gefichtspuntte aus ift bas Intereffe ein wohlberechtigtes, welches Schillers Rauber noch beute erregen. Wenn ber große Saufe in ihnen ein echtes Runftwert verebrt, fo liegt bas einfach in bem ftoff= lichen Reize, welchen die Schidfale von Abenteurern, die Berfolgungen wie ber Wiberftand Bebrangter und Geachteter in Birflichs teit und Dichtung an und für fich ausüben. Bu einem reinen Bohlgefallen an biefem Jugenbwerte wirb es ein gebilbeter Geschmad nicht mehr bringen; Begeisterung tann bas Stud in ber That nur noch Rnaben erregen. Aber bie gewaltige Rraft bes Dichters ift barin unverfennbar; neben ben falichen, bebenflichen Mitteln außerer,

zum Theil sehr roher Effecte, enthält bas Drama boch auch wahrhaft große Züge. Es spricht sich barin viel hohles, geschraubtes Pathos mit schwer erträglichem Schwusst aus, aber es fehlt keineswegs an ben ergreisenden Naturlauten mächtiger und tiefer Empsinbung. Bor Allem: bas Werk ist ein unzweibeutiges Zeugniß sür die Jugendentwickelung des Dichters, der seinem Bolke noch immer der liebste ift, und baher will es auch im Zusammenhange mit seinem Leben begriffen und gewürdigt sein.

Man hat ben Drud, unter bem Schiller auf ber Rarisichule gelitten haben foll, vielfach übertrieben, und eine Unterrichteanstalt, welche entschieben fegensreich gewirkt und viele tüchtige, einige ausgezeichnete Manner erzogen bat, als eine Art von Ruchthaus ge-Schilbert, worin alle ebleren Naturen, über ben unwürdigen Zwang entruftet, zu ausschweifenben Befreiungsibeen gebrangt worben waren. Das ift unrichtig. Es waren humane Tenbengen, welche zur Stiftung jener Militarakabemie führten, und human war die Behandlung ber Böglinge; eine gewiffe Gleichförmigkeit in ber Gintheilung ber Beit und manche Beschränfung, ber fich ber Gingelne unterwerfen mußte, find von jebem ahnlichen Institute ungertrennlich. Richtsbestoweniger ift es völlig begreiflich, baf fich eine Natur wie Schiller in ber An: ftalt nicht wohl fühlen konnte. In eminentem Grabe lebte in feiner Bruft ber Trieb zu personlicher Freiheit, und bas brachte ihn in vielfachen Conflict mit ber überall geforberten Unterordnung. Rur wider: strebend war er Mediciner geworden, seine Neigung zog ihn zu gang andern Studien, als ihm bier erlaubt waren, und fein leidenschaftliches Interesse für die junge poetische Literatur der Zeit mußte er verbergen. Er fog aus diefer und aus Rouffeaus Schriften bie revolutionaren Ibeen ber Sturm= und Drangperiode, begeisterte fich für einen Naturzuftand, ben man in ber Bernichtung aller Bilbung suchte, für große Menschen und große Thaten, benen bas Sahrhundert nicht gewachsen schien. Der bem Jungling angeborne Drang, einzuwirken auf seine Zeitgenoffen und bie Ibeale bes Innern gu realifiren, murbe baburch franthaft gesteigert, bag er in ben Mauern ber Schule vom wirklichen Leben gang getrennt war. So erblidte er bas lettere in verzerrtem Bilbe, und wenn ihn leidenschaftliche Empfindung ju poetischem Schaffen trieb, so machte fich ihm auf Schritt

und Tritt der Mangel realer Anschauungen fühlbar. Daher zeigen alle seine damaligen Dichtungen eine gewisse Sewaltsamkeit und Gezwungenheit; man fühlt, wie sehr ihnen jene Leichtigkeit sehlt, welche wir sonst an den Berken des Genies bewundern, und der Mangel naturwahren Inhalts soll durch ein Uebermaaß gespreizter Abetorik verdeckt werden. Es ist völlig glaublich, was einer von Schillers Jugendsreunden erzählt, daß er beim Dichten "seine Gedanken unter Stampsen, Brausen und Schnauben zu Papier brachte." Es galt um jeden Preis Krast und Berachtung aller Regel zu zeigen; dafür sollte die Empsindung mit überwältigender Macht hervorströmen. Eine Reihe von Dichtern war in dieser Richtung vorangegangen und Schiller stand ganz unter dem Einsstuß dieser Bestrebungen, nur daß er sie noch zu überdieten wußte.

Den Stoff ersand er sich selbst. Um in dem "tintenklecksenden Säculum" Männergröße darstellen zu können, wollte er ein Drama schreiben, welches, wie er zu einem Freunde sagte, durch den Henker absolut verdrannt werden müßte — gleich Roussaus Emil in Paris —, ein Drama, dessen Held sich gegen die dürgerliche Gesellschaft auslehnt und in diesem Zwiespalt untergeht. Hatte doch auch Rousseau deshalb den Plutarch gelobt, weil dieser erhadne Berbrecher schildere. Es ist nun zwar richtig, daß durch Karl Moors Untergang die von ihm verletzte gesehliche Ordnung ausdrücklich anerkannt wird; allein ebenso unzweiselhaft ist doch auch, daß des Dichters Sympathieen auf Seiten der Räuber sind, und daß er ein Leben wie das ihre der dürgerlichen Welt vorzieht, zu deren Hauptrepräsentanten er einen Franz Moor macht. Bon Triumph der Tugend in der Katastrophe des Stücks kann daher kaum die Nede sein. —

Bon ben Quellen, aus benen Schiller bei ber Dichtung ber Räuber geschöpft hätte, ist wenig zu sagen, wenn ihn auch seine Lectüre auf einzelne Züge in der Fabel des Stücks brachte. Tödteliche Feindschaft zweier Brüder war von Leisewitz in seinem Julius von Tarent bargestellt; in Klingers Zwillingen übt ein vom Bater zurückgesetzer Sohn Rache an dem vorgezogenen Bruder; in einer Erzählung von Schubart, welche im schwäbischen Magazin 1775 erschienen war, rettet der von einem heuchlerischen Bruder verleumbete und von seinem Bater perstofine Sohn diesem das Leben, als

ibn Räuber anfallen, welche ber anbre gebungen bat. Aus bem Don Quirote, ben Schiller in seiner Kritit bes Dramas felbft nennt, fannte ber Dichter ben ebelmuthigen Rauber Roque Guinart, ber eine früher erlittene Unbill racht, indem er als Banbit Bebrangten hilft und Ungerechtigkeiten ftraft. Für bie Zeichnung bes Bofewichts fanben fich bei Shafespeare allerlei Mobelle, und fo erinnert benn Manches an Chmund und Ebgar im Lear, an Richard III. und Macbeth. Aehnliche Beziehungen (auf Lenz u. a.) find noch mehrfach nachgewiesen: aber bie gange Fabel ber Räuber ift barum boch Schillers felbstänbiges Gigenthum. Alle einzelnen Buge, bie er anderweit vorfand und benutte, bat er ju fleigern gesucht und fo einen Busammenhang bergeftellt, ber an haarstraubender Entsetlich= feit nichts ju munichen übrig lagt. Studweise ift bas Bange entftanben, jum Theil auf ber Krankenstube, wo ber junge Dichter allein bie nothige Dufe fant. Bollenbete Kraftstellen murben ben Commilitonen vorgelefen, die in ben Robbeiten ber Sprache mit Jubel bieselbe Ausbruckweise wieber erkannten', welche in ihrem Rreise üblich war. Bor ben Lehrern und Inspectoren ber Anstalt mußte die Entstehung bes Wertes natürlich geheim gehalten werben. Als 18jahriger Jungling begann Schiller bie Arbeit, beenbet bat er fie erft 1780. Er gab ihr bamals noch ben zweiten Titel: "Der verlorne Cohn." Als er, um von ber Afabemie entlaffen gu merben, ben "Berfuch über ben Zusammenhang ber thierischen Natur bes Menschen mit seiner geistigen" fdrieb, machte er fich ben Spaß, unter bie Beispiele, welche er barin aus Dichtern für psychologische Erscheinungen beibringt, auch bie Stelle aus ben Raubern aufgu= nehmen, wo Frang, von Gewiffensbiffen gefoltert, Daniel feinen Traum ergablt. Er citirt fie als aus einem englischen Trauerspiel, life of Moor by Krake, genommen.

Nun galt es, das Drama der Deffentlichkeit zu übergeben und bruden zu lassen; benn an die Möglichkeit einer Aufsührung hatte Schiller bei der Absassing noch nicht gedacht. Das Stüd erschien 1781 auf Kosten des Dichters in 800 Eremplaren; erst der zweite Drud zeigte auf dem Titelblatte den aufsteigenden Löwen mit der Inschrift in tyrannos, die sich dann in spätern Ausgaben wieder-holt. Die Vorrede ist ein beredtes Zeugnis von dem hohen Selbst-

gefühle, mit welchem ber junge Regimentsmedikus sein Werk in die Welt sandte. Nicht nur, daß er sich der Absicht rühmt, "das Laster zu stürzen, Religion, Moral und bürgerliche Gesetze an ihren Feinzben zu rächen," so erklärt er auch, er glaube in der Darstellung des Franz "die Natur getrossen," bei der der Räuber "die Natur gleichssam wörtlich abgeschrieben" zu haben; er vergleicht die Wirkung jenes Charakters mit der von Rlopstocks Abramelech, von Miltons Satan und Shakespeares Nichard. Die Gesinnung aber, aus welscher das eigentliche Drama hervorgegangen war, deuten die Worte des Hippokrates an, welche zum Motto genommen wurden: Quad medicamenta non sanant, ferrum sanat; quas ferrum non sanat, ignis sanat. (Was Arzeneien nicht heilen, heilt das Eisen; was das Eisen nicht heilt, heilt Feuer.)

Gin Eremplar ber Rauber hatte Schiller an ben Mannheimer Buchbanbler Schwan geschickt, und burch ihn mar Beribert von Dalberg, ber bamale Intenbant bes Mannheimer Theaters mar, bamit befannt geworben. Diefer entschloß fich bas neue Stud aufzuführen und trat beghalb mit Schiller in Berbinbung, um ihn ju einer Umarbeitung für bie Bubne au veranlaffen. Der junge Dichter, feiner Stellung in Stuttgart langft überbruffig, wollte bie Belegen= beit benuten, um burch Dalberg aus berfelben befreit und nach Mannheim berufen au werben. Go entspann fich awischen beiben ein Briefwechsel, worin die Rauber ben eigentlichen Mittelpunkt bilben. Die in bem Stude porgenommenen Beranberungen find jum Theil Abfürzungen; Schiller erfannte gang richtig, bag Frang allaufehr "rafonnirender Bofewicht" fei, wahrend er vom Rauber Moor erklart, berfelbe fei "gang Sandlung, gang anschauliches Leben". Außerbem bestimmten ibn verschiebne Recensionen, welche er gelefen, Folgenbes umzugeftalten: Frang, ber in bem fremben Grafen feinen Bruber ertannt bat, fucht nicht Daniel, fonbern hermann gum Meuchelmord ju bestimmen; biefer aber fündigt ibm ben Geborfam auf und es tommt jum Bruch amifchen beiben. Bermanns Dittheilung an Amalia, bag ber alte Moor und Rarl noch leben, ift einen Act fpater unmittelbar por bas Gefprach bes Raubers mit Amalia im Garten gefett und bie Erfennung ber beiben letteren wird nicht burch bas Lieb, sonbern burch einen Ring berbeigeführt.

Bichtiger ift, daß Frang in biefer Bearbeitung fich nicht mehr felbst erbroffelt, sonbern in einer febr wirtsamen Scene von Rarl jum hungertobe in bemfelben Thurme verurtheilt wird, worin ber alte Moor geschmachtet hatte. Freilich ift biefer Ausgang insofern ungenügenb, als er bie Möglichfeit lagt, bag auch Frang von bort nach Karls bevorstehender hinrichtung wieder lostommt, mahrend andrerfeits zugegeben werben muß, baß eine Erbroffelung auf ber Bübne taum barftellbar ift. - Nur wiberftrebend endlich willigte Schiller in Dalbergs Bunfch, bag bie Beit ber handlung aus bem 18. Jahrhundert, welches burch Erwähnung des fiebenjährigen Krieges unzweideutig tenntlich gemacht war, in die bes Raifer Maximilian und zwar in jene Epoche zurudverlegt murbe, wo burch ben ewigen Lanbfrieden bas Fauftrecht unterbrudt wurde. Dan begreift bie Motive, von welchen Dalberg geleitef wurde: er wollte ben rud: fichtslofen Protest, ben bie Räuber gegen bie ftaatliche Ordnung ihrer Beit erhoben, abschwächen; aber bamit labmte er augleich ben eigentlichen Lebensnerv bes Dramas. Schiller wandte mit vollem Recht ein, alle Charaftere feien ju aufgeflart, ju mobern angelegt, fo baß bas gange Stud burch biefe Beranberung untergebn murbe. Doch mußte er fich fügen, und die Birtung, welche die erfte Mufführung am 13. Januar 1782 machte, war tropbem eine burch: fclagenbe. Iffland fpielte ben Frang Moor; feitbem ift bieg eine Lieblingerolle unfrer beften Schaufpieler geblieben, und bas Stud übt auf ber Buhne noch immer eine ftarte Bugtraft. - Gur bes Dichters Lebensgeschichte wurde es insofern entscheibenb, als es ihm ben Born bes herzogs Karl jugog. Aber es war nicht bie revolutionare Tenbeng bes Dramas, welche biefen verlette; vielmehr hatte Spiegelberge Meußerung, Granbundten fei bas Athen ber beutigen Gauner, einen Bewohner biefes Landes fo verlett, daß er barüber in ber Breffe garm fchlug. Das tam bem Bergog ju Ohren, erbitterte ihn und bie Folge mar, bag bem Regimentsmedifus Schiller bei Strafe ber Reftung verboten murbe, irgend etwas anders als medicinische Schriften bruden au laffen und Berbindungen mit bem "Auslande" ju unterhalten. Daburch fab fich Schiller in feiner gesammten Beiftesentwidelung gebemmt, und balb reifte in ibm ber Entidlug, von Stuttaart zu fliebn.

Wie schnell sich in ihm bas Urtheil über seine Dichtung abflarte, beweist die Recension der Räuber, welche er icon 1782 selbst im würtembergifchen Repertorium veröffentlichte. Seine Absicht war allerdings auch, bas große Publitum auf fein Wert aufmertfam gu machen; die hohe Meinung, welche er von der Bedeutung beffelben hatte, ift im Wesentlichen noch die gleiche geblieben. Aber er erklart boch auch, bag ber Charafter bes Frang nicht mit ber menschlichen Ratur ftimme, und in ber That find bier eine Menge von grellen, einander widerstrebenden Zugen gehäuft, die zu einem Gesammtbilbe ju gestalten manchen großen Schauspieler reigen mag, aber gewiß nie einem gelingen wirb. Das Gewebe feiner Intrigen ift von vornherein ein fo grobes, burchfichtiges, bag fie feineswegs jenes Intereffe meden, woburch fonft große Dramatifer ihren Bofewichtern unfern Untheil gewinnen. Der Cynismus feiner materialiftifchen Beltanschauung erregt geradezu Etel und zeigt, daß es ein Mediciner war, ber bas fchrieb; zugleich find feine Meußerungen fo roh und gemein, daß feinerlei geiftige Bilbung bamit verträglich icheint. Ferner beweift Frang' gange Sandlungeweise einerseits die vollftanbigfte Ralte ber Ueberlegung, und boch wird er nachher von feinen Empfinbungen völlig beberricht und aller Besonnenheit beraubt; bas Gewissen erwacht in ihm mit einer Starte, welche bei einem fo verharteten Berbrecher nicht glaublich ift, und die Bergagtheit, welche an die Stelle ber früheren Frechheit tritt, macht ihn in unsern Augen vollends verächtlich, fo bag auch nicht die leiseste Regung von Mitgefühl erwachen fann.

Ebenso erkannte Schiller, daß ihm die Charaftere des alten Moor und der Amalia wenig gelungen waren. Bon dieser sagt er, er habe den Zuschauern etwas Außerordentliches wollen zukommen lassen und sie dadurch um das Natürliche gebracht. Einerseits hege sie schöne Empsindungen und liebenswürdige Schwärmerei, lasse aber vermissen, was wir zuerst suchet das sanste, leidende, schmachtende Mädchen. Es ist richtig, daß ihr alle und jede Naivetät abzeht; aber auch jene Sentimentalität ist höchst unangenehm. Sie sühlt in einer Weise, wie die Laura der gleichzeitigen Gedichte: die maßlose sinnliche Naserei ihrer Liebe ist geradezu widerwärtig — und doch soll sie ein Joeal edler Weiblichseit sein. Auch Franz gegen-

über zeigt fie vollständigen Mangel an Selbftbeberrichung. Sie schlägt ihn, weil er Karl verleumbet, und gleich barauf fällt fie ihm um ben Sals, als er Theilnahme an feinem Unglud beuchelt. Gei= nen Drohungen weiß fie mit Entschloffenheit ju begegnen; aber wie ift es möglich, baß fie feine Rante nicht burchschaut, nicht einmal ben Bersuch macht, ihn zu entlarven? zumal als fie von hermann erfährt, bag Rarl und ber Bater noch am Leben find? bag fie end= lich ihren Geliebten nicht erkennt, mabrend Frang sofort bie richtige Ahnung bat? Die Art vollends, wie fie fich ber ploplichen Reigung ju bem Bafte hingibt, ift hochft befrembend, und Schiller tauschte fich, wenn er in ber Recenfion bie Gartenscene ein "wahres Gemalbe ber weiblichen Natur und ungemein treffend für die brangvolle Situation" nannte. - Der alte Moor foll zwar fcwach, aber boch ehrwürdig ericbeinen. Wie aber ift bas moglich bei einem Greife. bem bie lette Spur von Berftanb abhanden gefommen ift? Denn ohne eine an Blöbfinn grengenbe Beschranttheit bes Geiftes fann er fich boch unmöglich fo hintergebn laffen. "Go mifcht fich," fagt Schiller felbft mit Recht, .. in die Bebauernif über ben Bater ein gewisses verachtenbes Achselauden, bas fein Interesse um vieles fcwacht." Auch rugt er febr treffend, bag er mit bem armen Alten boch gar zu tyrannisch umgesprungen sei und bag berselbe ein "gar au gabes Froschleben habe, bas freilich bem Dichter recht a propos fommen mochte." - Gbenso ift mit bem Charafter hermanns (bem bie Bubnenbearbeitung noch einigermaßen aufzuhelfen fucht) wenig ju machen. "Mein Rabe," nennt ihn ber Alte, weil er ihm Speife gutragt, wie ber Rabe in ber Legenbe beiligen Ginfieblern. Durch ben Namen bes würdigen Baftor Mofer erinnerte Schiller an ben Bater eines Jugenbfreundes, ben Pfarrer Mofer in Lorch, von bem er felbst als Rnabe unterrichtet worben war.

Beit anziehender als diese Gruppe von Charakteren ist die der Räuber und man sieht, wie der Dichter die entschiedene Absicht hat, sie zu individualisiren. Das ist ihm einigermaßen mit Spiegelberg gelungen; denn hier sind eine ganze Reihe drastischer Züge zu einer Gestalt vereinigt, der es weber an Lebenswahrheit noch an einer gewissen komischen Kraft sehlt, wie sie außerdem nur noch der Pater hat, in dem man eine Art Vorstudie des berühmten Kapuziners

aus Wallensteins Lager erkennen mag. Die meisten Rauber finb sonst wenig von einander verschieben, nur baß sich einige etwas mehr, andere weniger roh zeigen.

Daß bem Rauber Moor Schillers volle Sympathie gebort, versteht fich von felbst; bat er ihm boch fogar etwas von feiner eigenen Ratur gegeben (a. B. ben langen Ganfebals). Aber wenn fich feine Empfindungen entschieben oft ju einer gewissen Große erbeben und uns g. B. bie Innigfeit, mit ber er bie Beimat begrüßt, ber wehmuthige Ernft, womit er bie Sonne untergebn fieht, u. a. lebhaft ansprechen und sein Untergang geradezu erschütternd wirtt, fo fehlt boch anbrerfeits viel, ibn zu einem in fich geschlossenen, wirklich ftarten Charafter zu machen. Es geht burch ihn berfelbe Zwiespalt, ber ungelöft in bes Dichters Seele lag: neben beroischem Aufschwung zeigt er eine völlig haltlofe Beichheit bes Empfinbens; fein Thatenbrang treibt ibn gur roben Bilbbeit und fein Berg febnt fich nach ibpllischem Frieben. Seine Sandlungen find von augenblidlichen Aufwallungen bes Gefühls eingegeben und auch biefes ift feineswegs überall von gleicher Starte: wenigstens tritt feine Liebe zu Amalia in ben ersten Acten außerorbentlich zurud. Ueberall aber lagt er es an Besonnenbeit im bochften Grabe feblen. Sein eigentliches Bathos liegt eben in ber Auflehnung gegen bas verweichlichte Sabrbunbert, und feine revolutionare Gefinnung mar es unzweifelhaft, auf bie fich ber Dichter bas Meifte zu gut that. Aber es wird baran zu erinnern fein, bag boch von einer bestimmten Auffassung ber wirklichen Berhaltnisse überhaupt nirgenbe bie Rebe fein fann. Seine Schwarmerei fur Brutus und Cafar gilt einem ganglich wefenlofen Ibeal von Republit; nur in Kofinstos Ergahlungen mag man Erinnerungen an wirklich Geschenes erkennen. Schiller bat fich einige Jahre fpater (1784), als er bie rheinische Thalia anfundigte, unumwunden über seinen eigenen bamaligen Bilbungsftandpuntt ausgesprochen. "Ein feltsamer Digverftand ber Ratur," fagt er, "bat mich in meinem Geburtsorte gum Dichter verurtheilt. Reigung für Poefie beleibigte bie Gefete bes Inftituts, worin ich erzogen warb; aber Leibenschaft für bie Dichtfunft ift feurig und ftart wie die erfte Liebe; was fie erftiden follte, fachte fie an. Berbaltniffen au entflieben, bie mir aur Folter waren.

schweiste mein Herz in eine Ibealwelt aus. Aber unbekannt mit ber wirklichen, von welcher mich eiserne Stäbe schieden unbekannt mit Menschen und Menschenschiedsal mußte mein Pinsel nothwendig die mittlere Linie zwischen Engel und Teufel versehlen, mußte er ein Ungeheuer hervorbringen, das zum Glück in der Welt nicht vorhanden war — ich meine die Räuber. Dieß Stück ist erschienen. Die ganze sittliche Welt hat den Verfasser als einen Beleidiger der Majestät vorgesorbert. Seine ganze Berantwortung sei das Klima, unter dem es geboren ward. Wenn von allen den unzähligen Klagsschriften gegen die Räuber eine einzige mich trifft, so ist es diese, daß ich zwei Jahre vorher mir anmaßte, Menschen zu schildern, ehe mir noch einer begegnet." Zu diesem Bekenntnisse ist nichts hinzuzusügen.

In Bezug auf Sprache und Stil erfennt icon bie Selbstrecenfion an, daß fich barin eine gewisse Ueberladung fühlbar mache. "hier," heißt es barin, "ift ber Ausbruck Inrifd und epifch, bort gar metabhpfifch, an einem britten Orte biblifch, an einem vierten platt." - Dann wird getabelt, baß felbst Franz viel zu "blumig" fpreche; Amalia icheine ju viel im Rlopftod gelesen ju haben. Auch bier muß ruhige Erwägung bes Dichters eigne Ausstellungen noch erbeblich verschärfen. Allerbinge rebet an vielen Stellen bie Leiben= schaft in großathmigen, fortreißenben Berioben und nirgends verleugnet fich die rhetorische Rraft, welche ftete bie Gigenthumlichkeit von Schillers Stil bilbet. Aber andrerseits fehlt es an allem ruhigen Ebenmaß, an jeder Beschränfung bes überwuchernden Pathos. Dit Borliebe werben bie ftartften Ausbrude und, was schlimmer ift, bie robeften Rraftworte gefucht, fo bag ber gute Geschmad fast auf jeber Seite gröblichft verlett wirb. Diefe Ueberreigung und Gefpreigtheit ber sprachlichen Form paßt freilich zu ben Uebertreibungen bes Inbalte, bag 3. B. bie 80 Räuber über 1600 Golbaten fiegen, 300 bavon töbten und felbft nur einen verlieren, ober bag Roller eine gange Flasche Branntwein berunterfturgt u. a. An folche Brannt= weinatmosphäre erinnert bie Sprache oft genug.

Kurg, man mag bas Stud ansehen, von welcher Seite man wolle, es zeigt bes Unreisen und Unschönen überall viel, und nur entschiedene Berirrung bes Urtheils kann ben Einbrud bieser Jugend-

arbeit bem ber eigentlich claffischen Schiller'ichen Dramen gleich= stellen. Ein gewiffes Theaterpublifum bentt freilich anders und fieht die Rauber lieber als Tell und Ballenstein, gerade wie es Räuberromane jeber andern Lecture vorzieht. Fragt man nach bem Grunde, fo muß man antworten, wie Goethe auf eine abnliche Bemertung mit Bezug auf die Rauber erwiderte: "Bas ein junger Mensch geschrieben bat, wirb auch wieber am besten von jungern Leuten genoffen werben. Und bann bente man nicht, bag bie Welt fo febr in ber Cultur und gutem Gefchmad vorschritte, bag felbft bie Jugend icon über eine folde robere Epoche binaus mare." Derfelbe ergablt, ein gurft, mit bem er in einem Babe gufammen= getroffen, hatte fich babin geaußert: "Bare ich Gott gewesen, im Begriff bie Belt zu erschaffen, und ich hatte in bem Mugenblid vorausgesehen, bag Schillers Räuber barin murben geschrieben werben, ich hatte bie Welt nicht erschaffen." Das ift nun allerbings spaßbaft. Aber andrerseits ziemt es fich boch, bem großen Dichter gerecht zu werben, und bas geschieht nicht, indem man bie Erzeugniffe feiner unfertigen Gabrung maglos bewundert, die er felbft mit ber gangen Rraft helbenmuthigen Ringens ju überwinden gewußt hat. Als Denkmal jener Lebensperiobe erregen bie Räuber bas bochfte Intereffe, große Eigenschaften ihres Dichters verrathen fich foon aufe unzweibeutigfte. Boberen Werth aber, als bas Stud felbit, hatte bas, was es hoffen ließ und was fich nachher fo icon erfüllt bat.

Bendt.



## Die Ränber.

Gin Schaufpiel.

Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat, quae ferrum non sanat, ignis sanat.

Hippocrates.

## Perfonen.

Maximilian, regierenber Graf von Moor. Rarl, feine Göhne. Frang, Amalia bon Ebclreid. Spiegelberg, Someiger, Grimm, Razmann, Libertiner, nachher Banbiten. Soufterle, Roller, Rofinsty, Schwarz, Bermann, Baftarb von einem Ebelmann. Daniel, Saustnecht bes Grafen von Moor. Baftor Mofer. Gin Bater. Räuberbanbe. Rebenperfonen.

Der Ort ber Geschichte ift Deutschland. Die Zeit ohngefahr zwei Jahre

### Porrede.

Man nehme bieses Schauspiel für nichts anders, als eine bramatische-Geschichte, die die Bortheile der bramatischen Methode, die Seele gleichsam bei ihren geheimsten Operationen zu ertappen, benut, ohne sich übrigens in die Schranken eines Theaterstücks einzuzäunen, oder nach dem so zweiselhasten Gewinn bei theatrazlischer Berkörperung zu geizen. Man wird mir einräumen, daß es eine widersinnige Zumuthung ist, binnen drei Stunden brei außerordentliche Menschen zu erschöpfen, deren Thätigkeit von vielleicht tausend Räderchen abhängt, so wie es in der Natur der Dinge unmöglich kann gegründet sein, daß sich drei außerordentzliche Menschen auch dem durchbringendsten Geisterkenner innerhalb vierundzwanzig Stunden entblößen. Hier war Fülle in einander gedrungener Realitäten vorhanden, die ich unmöglich in die allzu engen Pallisaden des Aristoteles und Batteur einkeilen konnte.

Run ift es aber nicht sowohl bie Maffe meines Schauspiels. als vielmehr fein Inhalt, ber es von ber Bubne verbannet. Die Dekonomie beffelben machte es nothwenbig, bag mancher Charafter auftreten mußte, ber bas feinere Gefühl ber Tugend beleibigt und bie Bartlichfeit unferer Sitten emport. Jeber Menschenmaler ift in biefe Rothwendigkeit gefett, wenn er anders eine Copie ber wirklichen Welt, und teine ibealischen Affectationen, teine Compenbien = Menichen will geliefert haben. Es ift einmal fo bie Mobe in ber Belt, baf bie Guten burch bie Bofen icattiert werben, und bie Tugend im Contrast mit bem Laster bas lebenbigste Colorit erhalt. Wer fich ben Zwed vorgezeichnet bat, bas Lafter zu fturgen und Religion. Moral und burgerliche Gefete an ihren Reinben au rachen, ein folder muß bas Lafter in feiner nachten Abscheulichkeit enthüllen, und in feiner foloffalifchen Größe vor bas Muge ber Menfcheit ftellen, - er felbft muß augenblidlich feine nächtlichen Labyrinthe burchwandern, - er muß fich in Empfindungen hinein= auawingen wiffen, unter beren Bibernaturlichfeit fich feine Seele ftraubt.

Das Lafter wirb hier mit fammt feinem gangen innern Raberwert entfaltet. Es löst in Frangen all bie verworrenen Schauer bes Gewissens in ohnmächtige Abstractionen auf, steletisiert die richtende Empfindung und scherzt die ernsthafte Stimme der Religion hinweg. Wer es einmal so weit gebracht hat (ein Ruhm, den wir ihm nicht beneiden), seinen Verstand auf Untosten seines Herzens zu verseinern, dem ist das heiligste nicht heilig mehr — dem ist die Wenschheit, die Gottheit nichts — beide Welten sind nichts in seinen Augen. Ich habe versucht, von einem Wismenschen dieser Art ein tressends, sebendiges Contersei hinzuwersen, die vollständige Wechanit seines Lasterspstems auseinander zu gliedern — und ihre Kraft an der Wahrheit zu prüsen. Man unterrichte sich demnach im Versolg dieser Geschichte, wie weit ihr's gelungen hat. — Ich bente, ich habe die Natur getrossen.

Rächst an biesem stebet ein anberer, ber vielleicht nicht wenige meiner Lefer in Berlegenheit feten mochte. Ein Geift, ben bas außerfte Lafter nur reiget um ber Größe willen, bie ihm aubanget; um ber Rraft willen, bie es erbeischet; um ber Gefahren willen, bie es begleiten. Gin mertwürdiger, wichtiger Menich, ausgestattet mit aller Kraft, nach ber Richtung, bie biefe bekommt, nothwendig entweber ein Brutus ober ein Catilina zu werben. Ungludliche Conjuncturen entscheiben für bas 3weite, und erft am Enbe einer ungeheuren Berirrung gelangt er ju bem Erften. Staliche Begriffe bon Thatigfeit und Ginflug, Fulle von Rraft, die alle Gefete über: fprubelt, mußten fich natürlicher Beise an burgerlichen Berhalt= nissen gerichlagen, und zu biesen enthusiaftischen Eraumen von Größe und Birtfamteit burfte fich nur eine Bitterteit gegen bie unibealifche Welt gefellen, fo war ber feltfame Don Quirote fertig, ben wir im Rauber Moor verabscheuen und lieben, bewundern und bedauern. Ich werbe es hoffentlich nicht erft anmerten burfen, bag ich biefes Gemalbe fo wenig nur allein Raubern vorhalte, als bie Satire bes Spaniers nur allein Ritter geißelt.

Auch ist jett ber große Geschmad, seinen With auf Rosten ber Religion spielen zu lassen, daß man beinahe für kein Genie mehr passert, wenn man nicht seinen gottlosen Satyr auf ihren heiligsten Bahrheiten sich herumtummeln läßt. Die eble Einfalt ber Schrift muß sich in alltäglichen Affembleen von den sogenannten wihigen Köpsen mißhandeln und ins Lächerliche verzerren

lassen; benn was ist so heilig und ernsthaft, das, wenn man es salsch verbreht, nicht belacht werden kann? — Ich kann hoffen, daß ich der Religion und der wahren Woral keine gemeine Rache verschafft habe, wenn ich diese muthwilligen Schriftverächter in der Verson meiner schändlichsten Räuber dem Absche der Welt über-liefere.

Aber noch mehr. Diese unmoralischen Charaftere, von benen vorhin gesprochen wurde, mußten von gewissen Seiten glänzen, ja oft von Seiten des Geistes gewinnen, mas sie von Seiten des herzens verlieren. Herin habe ich nur die Natur gleichsam wörtlich abgeschrieben. Jedem, auch dem Lasterhaftesten, ist gewissermaßen der Stempel des göttlichen Gbendilbes ausgebrückt, und vielleicht hat der große Bösewicht keinen so weiten Beg zum großen Rechtsichaffenen, als der kleine; denn die Moralität hält gleichen Gang mit den Kräften, und je weiter die Fähigkeit, desto weiter und ungeheurer ihre Berirrung, desto imputabler ihre Berfälschung.

Rlopftod's Abramelech wedt in uns eine Empfinbung, worin Bewunderung in Abideu ichmilat. Miltons Satan folgen wir mit icaubernbem Erstaunen burch bas unwegfame Chaos. Medea ber alten Dramatifer bleibt bei all ihren Gräueln noch ein großes, ftaunenswürdiges Weib, und Chatespears Richard hat fo gewiß am Befer einen Bewunderer, als er auch ibn baffen murbe. wenn er ihm vor ber Sonne ftunbe. Wenn es mir barum gu thun ift, gange Menfchen binguftellen, fo muß ich auch ihre Bollkommenheiten mitnehmen, bie auch bem Bofeften nie gang fehlen. Wenn ich vor bem Tiger gewarnt baben will, so barf ich seine icone blenbenbe Aledenhaut nicht übergeben, bamit man nicht ben Tiger beim Tiger bermiffe. Auch ift ein Menfch, ber gang Bosbeit ift, folechterbings fein Gegenstand ber Runft, und außert eine gurudftogenbe Rraft, flatt bag er bie Aufmerksamkeit ber Lefer feffeln follte. Dan wurbe umblattern, wenn er rebet. Gine eble Seele erträgt so wenig anhaltenbe moralische Diffonangen, als bas Dhr bas Gefritel eines Meffers auf Glas.

Aber eben barum will ich felbst mifrathen haben, biefes mein Schauspiel auf ber Buhne ju magen. Es gehört beiberfeits, beim Dichter und seinem Leser, icon ein gewiser Behalt von Geiftes-

kraft bazu: bei jenem, baß er bas Laster nicht ziere, bei biesem, baß er sich nicht von einer schönen Seite bestechen lasse, auch ben häßlichen Grund zu schähen. Meinerseits entschiebe ein Dritter — aber von meinen Lesern bin ich es nicht ganz versichert. Der Pöbel, worunter ich keineswegs die Gassenkehrer allein will versstanden wissen, der Pöbel wurzelt (unter uns gesagt) weit um, und gibt zum Unglück — den Ton an. Zu kurzsichtig, mein Ganzes auszureichen, zu kleingeistisch, mein Großes zu bezgreisen, zu boshaft, mein Gutes wissen zu wollen, wird er, fürcht ich, sast meine Absicht vereiteln, wird vielleicht eine Apologie des Lasters, das ich stürze, darin zu sinden meinen, und seine eigene Einsalt den armen Dichter entgelten lassen, dem man gemeiniglich alles, nur nicht Gerechtigkeit widersahren läßt.

Es ist bas ewige Da capo mit Abbera und Demofrit, und unsere guten Hippotrate müßten ganze Plantagen Nießwurz ersichöpfen, wenn sie dem Unwesen durch ein heilsames Decoct abhelsen wollten. Noch so viele Freunde der Wahrheit mögen zusammensstehen, ihren Mitbürgern auf Kanzel und Schaubühne Schule zu halten, der Pöbel hört nie auf, Pöbel zu sein, und wenn Sonne und Wond sich wandeln, und himmel und Erde veralten wie ein Kleid. Bielleicht hätt' ich, den Schwachherzigen zu frommen, der Natur minder getreu sein sollen; aber wenn jener Käser, den wir alle kennen, auch den Mist aus den Perlen stört, wenn man Ercmpel hat, daß Feuer verbrannt und Wasser ersäuft habe, soll darum Perle — Feuer — und Wasser vorlöseiert werden?

Ich barf meiner Schrift, zusolge ihrer merkwürdigen Katasstrophe, mit Recht einen Plat unter den moralischen Büchern verssprechen; das Laster nimmt den Ausgang, der seiner würdig ist. Der Berirrte tritt wieder in das Geleise der Gesetze. Die Tugend geht siegend davon. Wer nur so billig gegen mich handelt, mich ganz zu lesen, mich versichen zu wollen, von dem kann ich erwarten, daß er — nicht den Dichter bewundere, aber den rechtschaffenen Mann in mir hochschäe.

Befdrieben in ber Oftermeffe 1781.

## Erfter Akt.

Erfte Scene.



# Franten. Caal im Moorifden Chlos.

Frang. Der alte Moor.

Frang. Aber ist euch auch wohl, Bater? Ihr seht so blaß. D. a. Moor. Gang wohl, mein Sohn, — was hattest bu mir zu sagen?

Frang. Die Poft ift angekommen - ein Brief von unferm Correspondenten in Leipzig -

D. a. Moor (begierig). Rachrichten von meinem Cohne Rarl?

Frang. om! om! — So ift es. Aber ich fürchte — ich weiß nicht — ob ich — eurer Gesundheit? — Ift euch wirklich gang wohl, mein Bater?

D. a. Most. Wie bem Fisch im Baffer! Bon meinem Sohne schreibt er? — Wie kommft bu zu bieser Besorgniß? Du hast mich zweimal gefragt.

Franz. Wenn ihr frank seib — nur die leiseste Ahnung habt, es zu werben, so laßt mich — ich will zu gelegenerer Zeit zu euch reben. (halb vor sich.) Diese Zeitung ist nicht für einen zerbrechlichen Körper.

D. a. Moor. Gott! Gott! was werb' ich boren?

Franz. Last mich vorerst auf die Seite gehn und eine Thräne bes Mitseibs vergießen um meinen verlornen Bruber — ich sollte schweigen auf ewig — benn er ist euer Sohn; ich sollte seine Schande verhüllen auf ewig — benn er ist meine Bruber. — Aber euch gehorchen, ist meine erste, traurige Pflicht — barum verzgebt mir.

D. a. Moor. D Karl! Karl! wüßtest bu, wie beine Aufführung bas Baterherz foltert! wie eine einzige frohe Nachricht von bir meinem Leben zehn Jahre zusehen würde — mich zum Jüngling machen würde — ba mich nun jebe, ach! einen Schritt näher ans Grab rück!

Franz. Ift es bas, alter Mann, so lebt wohl — wir alle würben noch heute bie Haare ausraufen über eurem Sarge.

D. a. Most. Bleib! — Es ift noch um ben kleinen turgen Schritt zu thun — laß ihm seinen Billen! (Indem er fich nieberfest.) Die Sinden seiner Bater werden heimgesucht im britten und vierten Glieb — laß ihn's vollenden.

Franz (nimmt den Brief aus der Tasche). Ihr kennt unsern Correspondenten! Seht! den Finger meiner rechten Hand wollt' ich brum geben, dürft' ich sagen, er ist ein Lügner, ein schwarzer, giftiger Lügner — Haßt ench! Ihr vergebt mir, wenn ich euch den Brief nicht selbst lesen lasse Moch dürft ihr nicht alles hören.

D. a. Moor. Alles, alles -- mein Sohn, bu erfparft mir bie Rrude.

Franz (liest). "Leipzig, vom 1. Mai. — Berbände mich "nicht eine unverbrüchliche Zusage, dir auch nicht das Geringste zu "verhehlen, was ich von den Schickselne beines Bruders aufsangen "kann, liebster Freund, nimmermehr würde meine unschuldige "Feder an dir zur Tyrannin geworden sein. Ich kann aus huns"dert Briefen von dir abnehmen, wie Nachrichten dieser Art dein "brüderliches Herz durchbohren müssen; mir ist's, als süh' ich dich "schon um den Nichtswürdigen, den Abschulichen" — (Der alte Moor verdirzt sein Gesicht.) Seht, Bater! ich sese euch nur das Glimpslichste — "den Abscheulichen in tausend Thrünen ergossen;" — Ach, sie slössen kange — "mir ist's, als säh' ich schon deinen alten, frommen Bater todten"bleich" — Zesus Maria! Ihr seid's, eh' ihr noch das Mindeste wisset?

#### D. a. Most. Beiter! Beiter!

Franz. — "tobtenbleich in seinen Stuhl zurücktaumeln unb "dem Tage fluchen, an dem ihm zum erstenmal Bater entgegens"gestammelt ward. Man hat mir nicht alles entbeden mögen, und
"von dem Wenigen, das ich weiß, erfährst du nur Weniges. Dein
"Bruder scheint nun das Maß seiner Schande gefüllt zu haben;
"ich wenigstens kenne nichts über dem, was er wirklich erreicht hat,
"wenn nicht sein Genie das meinige hierin übersteigt. Gestern
"um Mitternacht hatte er den großen Entschluß, nach vierzigtaus"send Ducaten Schulden" — ein hübsches Taschengelb, Bater —
"nachdem er zuvor die Tochter eines reichen Bankiers allhier ents"jungsert, und ihren Galan, einen braven Jungen von Stand,
"im Duell auf den Tod verwundet, mit sieben Andern, die er mit
"in sein Luberleben gezogen, dem Arm der Jussiz zu entsausen." —
Bater! Um Gotteswillen! Bater, wie wird euch?

#### D. a. Moor. Es ift genug. Lag ab, mein Sohn!

Franz. Ich schone eurer — "Man hat ihm Steckbriefe nach"geschickt, die Beleibigten schreien laut um Genugthuung, ein Preis "ift auf seinen Kopf gesett — der Name Moor" — Nein! meine armen Lippen sollen nimmermehr einen Bater ermorben! (Berreist den Brief.) Glaubt es nicht Bater! glaubt ihm keine Silbe!

D. a. # sor (weint bitterlich). Dein Name! Dein ehrlicher Rame! Frang (fallt ihm um ben Sale). Schanblicher, breimal fcanb: licher Rarl! Abnete mir's nicht, ba er, noch ein Knabe, ben Mabels fo nachichlenberte, mit Gaffenjungen und elenbem Befindel auf Wiesen und Bergen fich herumbette, ben Anblid ber Rirche, wie ein Diffethater bas Gefangniß, flob, und bie Pfennige, bie er euch abqualte, bem erften bem beften Bettler in ben but marf, mabrend bak wir babeim mit frommen Bebeten und beiligen Bredigtbuchern uns erbauten? - Ahnete mir's nicht, ba er bie Abenteuer bes Julius Cafar und Alexander Magnus und anderer ftodfinsterer Beiben lieber las, als bie Beschichte bes buffertigen Tobias? - Sunbertmal hab' ich's euch geweiffagt, benn meine Liebe ju ihm war immer in ben Schranken ber findlichen Pflicht - ber Junge wird une alle noch in Elend und Schanbe fturgen! - D, bag er Moors Ramen nicht truge! bag mein Berg nicht fo warm für ihn fchluge! Die gottlofe Liebe, die ich nicht vertisaen tann, wirb mich noch einmal por Gottes Richterftubl antlagen.

D. a. Moor. D, meine Aussichten! Meine golbenen Eraume! Frang. Das weiß ich wohl. Das ift es ja, was ich eben fagte. Der feurige Geift, ber in bem Buben lobert, fagtet ihr immer, ber ihn für jeben Reig von Größe und Schonbeit fo empfinblich macht, - biefe Offenheit, die seine Seele auf bem Muge fpiegelt, - biefe Weichheit bee Gefühle, bie ibn bei jebem Leiben in weinenbe Sympathie babinfcmelat, - biefer mannliche Muth, ber ihn auf ben Bipfel hundertjähriger Giden treibet, und über Graben und Pallifaben und reigenbe Fluffe jagt, - biefer finbifche Chrgeiz, biefer unüberwindliche Starrfinn und alle biefe iconen glanzenden Tugenden, bie im Baterfohnchen feimten, werben ibn bereinft zu einem marmen Freund eines Freundes, ju einem trefflichen Burger, ju einem Belben, ju einem großen, großen Manne machen - Geht ihr's nun, Bater! ber feurige Beift hat fich entwidelt, ausgebreitet, herrliche Früchte hat er getragen. Ceht biefe Offenheit, wie hubsch fie fich jur Frechbeit berumgebreht bat! febt biefe Beichbeit, wie gartlich fie fur Rofetten girret, wie fo empfinbfam für bie Reize einer Bhrone! febt biefes feurige Genie, wie es bas Del feines Lebens in feche Rabrchen fo

rein weggebrannt bat, bag er bei lebenbigem Leibe umgeht, und ba tommen bie Leute, und find so unverschämt und sagen: c'est l'amour qui a fait ça! Ab! seht bach biesen fühnen, unternehmenben Ropf, wie er Blane ichmiebet und ausführt, vor benen bie Belbenthaten eines Cartouches und howards verschwinden! -Und wenn erft biefe prachtigen Reime gur vollen Reife erwachsen — was läßt fich auch von einem so garten Alter Bolltommenes erwarten? - Bielleicht, Bater, erlebet ihr noch bie Freude, ihn an ber Fronte eines Beeres ju erbliden, bas in ber beiligen Stille ber Balber refibieret und bem muben Banberer feine Reife um bie Balfte ber Burbe erleichtert - vielleicht fonnt ibr noch, eb' ibr ju Grabe geht, eine Ballfahrt nach feinem Monumente thun, bas er fich zwischen himmel und Erben errichtet - vielleicht, o Bater Bater, Bater! - febt euch nach einem anbern Ramen um, fonft beuten Rramer und Gaffenjungen mit Fingern auf euch, bie euern herrn Sohn auf bem Leipziger Marktplat im Bortrait gefeben baben.

D. a. Moor. Und auch bu, mein Frang, auch bu? O meine Rinber! wie fie nach meinem Bergen giesen!

Franz. Ihr seht, ich kann auch witzig sein, aber mein Wit ift Skorpionstich. — Und bann ber trodne Alltagsmensch, ber kalte, hölzerne Franz, und wie die Titelchen alle heißen mögen, die euch ber Contrast zwischen ihm und mir mocht' eingegeben haben, wenn er euch auf dem Schooße saß, oder in die Baden zwidte — der wird einmal zwischen seinen Grenzsteinen sterben und modern, und vergessen werden, wenn ber Ruhm dieses Universaltops von einem Pole zum andern stiegt — Ha! mit gesaltenen Handen dankt dir, o himmel! ber kalte, trodne, hölzerne Franz — daß er nicht ist, wie dieser!

D. a. Moor. Bergib mir, mein Kinb; gurne nicht auf einen Bater, ber sich in seinen Planen betrogen findet. Der Gott, ber mir burch Karln Thranen zusenbet, wird sie burch bich, mein Franz, aus meinen Augen wischen.

Frang. Ja, Bater, aus euren Augen foll er fie wischen. Guer Frang wird fein Leben bran feten, bas eurige zu verlängern. Guer Leben ift bas Orafel, bas ich por allen ju Rathe giebe über

bem, was ich thun will; ber Spiegel, burch ben ich alles betrachte — keine Pflicht ift mir so heilig, die ich nicht zu brechen bereit bin, wenn's um euer kostbares Leben zu thun ift. — Ihr glaubt mir bas?

D. a. Moor. Du haft noch große Pflichten auf bir, mein Sohn — Gott segne bich für bas, was bu mir warst und sein wirk!

Frang. Run fagt mir einmal — wenn ihr biefen Sohn nicht ben euren nennen mußtet, ihr war't ein gludlicher Mann?

D. a. Moor. Stille! o ftille! ba ihn bie Behmutter mir brachte, hub ich ihn gen himmel und rief: Bin ich nicht ein glud: licher Mann?

Franz. Das sagtet ihr. Run, habt ihr's gefunden? Ihr beneibet den schlechtesten eurer Bauern, daß er nicht Bater ist zu diesem — ihr habt Kummer, so lang ihr diesen Sohn habt. Dieser Kummer wird wachsen mit Karln. Dieser Kummer wird euer Leben untergraben.

D. a. Asst. O! er hat mich zu einem achtzigfährigen Manne gemacht.

Frang. Run also — wenn ihr dieses Sohnes euch ents außertet?

D. a. #ser (auffahrenb). Frang! Frang! was fagft bu?

Franz. Ift es nicht biese Liebe zu ihm, die euch all ben Gram macht? Ohne diese Liebe ist er für euch nicht da. Ohne diese kreibe ist er euch nicht da. Ohne diese strate die krassare, diese verdammliche Liebe ist er euch gestorben — ist er euch nie geboren. Nicht Fleisch und Blut, das Herz macht uns zu Kätern und Söhnen. Liebt ihr ihn nicht mehr, so ist diese Abart auch euer Sohn nicht mehr, und wär' er aus eurem Fleische geschnitten. Er ist euer Augapsel gewesen disher; nun aber, ärzert dich dein Auge, sagt die Schrift, so reiß es aus. Es ist besser, einäugig gen himmel, als mit zwei Augen in die Hölle. Es ist besser, sinderlos gen himmel, als wenn beide, Bater und Sohn, in die Hölle sabren. So spricht die Gottheit!

D. a. Moor. Du willft, ich foll meinen Sohn verfluchen? Franz. Nicht boch! nicht boch! — Euren Sohn follt ihr nicht verfluchen. Was heißt ihr euren Sohn? — bem ihr bas Leben gegeben habt, wenn er fich auch alle erfinnliche Mübe gibt, bas eurige zu verkürzen?

D. a. Most. D bas ift allzuwahr! bas ift ein Gericht über mich. Der herr hat's ibm gebeißen!

Franz. Seht ihr's, wie kindlich euer Busentind an euch handelt. Durch eure väterliche Theilnehmung erwürzt er euch, mordet euch durch eure Liebe, hat euer Baterherz selbst bestochen, euch den Garaus zu machen. Seid ihr einmal nicht mehr, so ist er Herr eurer Güter, König seiner Triebe. Der Damm ist weg, und der Strom seiner Lüste kann jetzt freier dahin drausen. Denkt euch einmal an seine Stelle! Wie oft muß er den Bater unter die Erde wünschen — wie oft den Bruder — die ihm im Lauf seiner Ercesse sit das kindliche Dankbarkeit gegen väterliche Milbe, wenn er dem geilen Kipel eines Augendlicks zehn Jahre eures Lebens ausopsert? wenn er den Ruhm seiner Bäter, der sich schon sieden Jahrhunderte undessellecht erhalten hat, in einer wollüstigen Minute auss Spiel seht? Heißt ihr das einen Sohn?

D. a. Most. Ein ungartliches Rinb! ach! aber mein Rinb boch! mein Rinb boch!

Franz. Ein allerliebstes, töstliches Kind, bessen ewiges Stubium ist, keinen Bater zu haben. — O baß ihr's begreisen lerntet! baß euch bie Schuppen sielen vom Auge! Aber eure Nachsicht muß ihn in seinen Lieberlichkeiten besestlich euer Borschub ihnen Rechtmäßigkeit geben. Ihr werbet freilich ben Fluch von seinem Haupte laben; auf euch, Bater, auf euch wird ber Fluch ber Berbammniß sallen.

D. a. Moor. Gerecht! febr gerecht! Mein, mein ist alle Schulb!

Franz. Wie viele Taufenbe, bie voll sich gesoffen haben vom Becher ber Bolluft, find burch Leiden gebessert worden! Und ift nicht ber körperliche Schmerz, ben jedes Uebermaß begleitet, ein Fingerzeig bes göttlichen Willens? sollte ibn ber Mensch burch seine grausame Bartlichkeit verkehren? soll der Bater das ihm anvertraute Pfand auf ewig zu Grunde richten? — Bebenkt, Bater,

wenn ihr ihn seinem Elenb auf einige Beit preidzeben werbet, wird er nicht entweber umtehren muffen und sich bessern? ober er wird auch in der großen Schule des Elends ein Schurte bleiben, und bann — wehe dem Bater, der die Rathschlüffe einer höheren Beisbeit burch Bergärtlung gernichtet! — Run, Bater?

D. a. Moor. 3d will ihm fchreiben, baß ich meine hand von ibm wenbe.

frang. Da thut ibr recht und flug baran.

D. a. Moor. Dag er nimmer bor meine Augen tomme.

frang. Das wird eine beilfame Birfung thun.

D. a. #sor (gartlich). Bis er anbers worben!

Frang. Schon recht! schon recht — Aber, wenn er nun tommt mit ber Larve bes heuchlers, euer Mitleib erweint, euer Bergebung sich erschmeichelt, und morgen hingeht und eurer Schwachbeit spottet im Arm seiner huren? — Rein, Bater! Er wird freiwillig wieberkehren, wenn ihn sein Gewissen rein gesprochen hat

D. a. Moor. So will ich ihm bas auf ber Stelle schreiben.

Franz. Halt! noch ein Wort, Bater! Eure Entruftung, fürchte ich, möchte euch zu harte Worte in die Feber werfen, die ihm bas herz zerspalten würben — und bann — glaubt ihr nicht, baß er bas schon für Berzeihung nehmen werbe, wenn ihr ihn noch eines eigenhändigen Schreibens werth haltet? Darum wird's besser sein, ihr überlaßt bas Schreiben mir.

D. a. Moor. Thu bas, mein Sohn. — Ach! es hatte mir bod bas Berg gebrochen! Schreib' ibm — —

Frang (ichnell). Dabei bleibt's alfo?

D. a. Moor. Schreib' ihm, baß ich taufenb blutige Thranen, taufenb fclaflose Rachte — aber bring meinen Sohn nicht gur Beraweislung!

Frang. Bollt ihr euch nicht zu Bette legen, Bater? Es griff

euch hart an.

D. a. Moor. Schreib' ihm, baß bie väterliche Bruft — 3ch sage bir, bring meinen Sohn nicht zur Berzweislung! (Gebt trautig ab.)

Frang (mit Lachen ihm nachsebend). Trofte bich, Alter! bu wirft ihn nimmer an biese Bruft bruden; ber Weg bagu ift ihm verram-

melt, wie der himmel der holle — Er war aus beinen Armen geriffen, ehe du wußtest, daß du es wollen könntest — Da müßt' ich ein erbärmlicher Stümper sein, wenn ich's nicht einmal so weit gebracht hätte', einen Sohn vom herzen des Baters loszulösen, und wenn er mit ehernen Banden daran geklammert wäre — Ich hab' einen magischen Kreis von Flüchen um dich gezogen, den er nicht überspringen soll — Glück zu, Franz! weg ist das Schooskind — der Wall ist heller. Ich muß diese Papiere vollends ausheben, wie leicht könnte jemand meine handschrift kennen? (Er liest die zerrissenen Briefstücke zusammen.) — Und Gram wird auch den Alten bald fortsschaften, — und ihr muß ich diesen Karl aus dem herzen reißen, wenn auch ihr halbes Leben dran bängen bleiben sollte.

Ich habe große Rechte, über bie Ratur ungehalten zu sein, und, bei meiner Ehre! ich will sie geltend machen. — Warum bin ich nicht ber Erste aus Mutterleib gekrochen? warum nicht ber Einzige? Warum mußte sie mir biese Bürbe von Hößlichkeit auslaben? gerade mir? Nicht anders, als ob sie bei meiner Geburt einen Rest geseth hätte. Warum gerade mir die Lappländersnase? gerade mir dieses Mohrenmaul? diese Hottentottenaugen? Wirklich, ich glaube, sie hat von allen Menschensorten das Scheußliche auf einen Hausen geworsen und mich daraus gebaden. Word und Tod! Wer hat ihr die Vollmacht gegeben, jenem dieses zu verleihen und mir vorzauenthalten? Könnte ihr jemand darum hossern, eh' er entstund? oder sie beleidigen, eh' er selbst wurde? Warum ging sie so parzteilich zu Werke?

Nein! nein! ich thu' ihr Unrecht. Gab sie uns boch Ersinbungsgeist mit, setzte uns nackt und armselig ans User bieses großen Oceans, Welt — Schwimme, wer schwimmen kann, und wer zu plump ist, geh' unter! Sie gab mir nichts mit; wozu ich mich machen will, das ist nun meine Sache. Jeder hat gleiches Recht zum Größten und Kleinsten; Anspruch wird an Anspruch, Trieb an Trieb und Kraft an Kraft zernichtet. Das Recht wohnet beim Ueberwältiger, und die Schranken unserer Krast sind unsere Geses.

Wohl gibt es gewisse gemeinschaftliche Pacta, bie man gesschlossen hat, bie Pulse bes Weltzirkels zu treiben. Ehrlicher

Name! — wahrhaftig, eine reichhaltige Münze, mit ber fich meissterlich schachern läßt, wer's versteht, fie gut auszugeben. Gewissen, — o ja, freilich! ein tüchtiger Lumpenmann, Sperlinge von Kirschenbumen wegzuschrecken! — auch bas ein gut geschriebener Wechselsbrief, mit dem auch der Bankerottierer zur Noth noch hinauslanat.

In ber That sehr lobenswürdige Anstalten, die Narren im Respect und den Köbel unter dem Kantossel zu halten, damit die Gescheiten es besto bequemer haben. Ohne Anstand, recht schnafische Anstalten! Kommen wir vor wie die heden, die meine Bauern gar schlau um ihre Felder herumführen, daß ja kein hase drüber setzt, ja beileibe kein hase! — Aber der gnädige herr gibt seinem Rappen den Sporn, und galoppiert weich über der weiland Ernte.

Armer Hafe! Es ift boch eine jammerliche Rolle, ber hafe fein muffen auf biefer Belt — Aber ber gnabige herr braucht Balen!

Alfo frisch brüber himmeg! Wer nichts fürchtet, ift nicht weni: ger machtig, ale ber, ben alles fürchtet. Es ift jett bie Dobe, Schnallen an ben Beintleibern gu tragen, womit man fie nach Belieben weiter und enger ichnurt. Bir wollen uns ein Gemiffen nach ber neuesten Façon anmessen laffen, um es bublich weiter aufaufchnallen, wie wir julegen. Bas tonnen wir bafur? Geht jum Schneiber! 3ch habe Langes und Breites von einer fogenannten Blutliebe fdmaten gebort, bas einem orbentlichen Bausmann ben Ropf heiß machen konnte - Das ift bein Bruber! - bas ift verbolmetscht: er ift aus eben bem Ofen geschoffen worben, aus bem bu geschossen bift - also fei er bir beilig! - Merkt boch einmal biefe verzwidte Confequeng, biefen poffierlichen Schlug bon ber Nachbarschaft ber Leiber auf die Harmonie ber Geifter, von eben berfelben Beimath zu eben berfelben Empfindung, von einerlei Roft au einerlei Neigung. Aber weiter - es ift bein Bater! er bat bir bas Leben gegeben, bu bift fein Fleisch, fein Blut - also fei er bir beilig! Wieberum eine ichlaue Confequena! Ich mochte boch fragen, warum hat er mich gemacht? boch wohl nicht gar aus Liebe gu mir, ber erft ein 3ch werben follte? Sat er mich gefannt,

ehe er mich machte? ober hat er mich gebacht, wie er mich machte? ober hat er mich gewünscht, ba er mich machte? wußte er, was ich werben würde? Das wollt' ich ihm nicht rathen, sonst möcht' ich ihn bafür ftrafen, bag er mich boch gemacht bat! Rann ich's ihm Dant wiffen, bag ich ein Mann murbe? Go wenig, als ich ihn verklagen konnte, wenn er ein Beib aus mir gemacht batte. Rann ich eine Liebe erkennen, bie fich nicht auf Achtung gegen mein Selbft grundet? Ronnte Achtung gegen mein Gelbft bor: banben fein, bas erft baburch entfteben follte, babon es bie Borausfetung fein muß? Bo ftedt benn nun bas Beilige? Etwa im Actus felber, burch ben ich entftunb? Als wenn biefer etwas mehr ware, ale viehifcher Proceg jur Stillung viehischer Begierben? Ober ftedt es vielleicht im Resultat bieses Actus, bas boch nichts ift, als eiferne Nothwendigkeit, bie man fo gern wegwünschte, wenn's nicht auf Untoften von Fleisch und Blut geschehen mußte? Soll ich ihm etwa barum gute Borte geben, bag er mich liebt? Das ift eine Gitelfeit von ibm, bie Schooffunde aller Runftler, bie fich in ihrem Wert tofettieren, war' es auch noch fo häglich. -Sebet alfo, bas ift bie gange Bererei, bie ihr in einen beiligen Rebel verschleiert, unfre Furchtsamfeit zu migbrauchen. Goll auch ich mich baburch gangeln laffen, wie einen Rnaben?

Frisch also! muthig ans Wert! — Ich will alles um mich ber ausrotten, was mich einschränft, baß ich nicht herr bin. Herr muß ich sein, baß ich bas mit Gewalt ertrope, wozu mir die Liebenswürdigkeit gebricht. (26.)

## Zweite Scene.

#### Soente an ben Grengen ben Cachien.

Rarl von Moor in ein Buch vertieft. Spiegelberg trinfend am Tifc.

Aarl v. Aost (legt bas Buch meg). Mir efelt vor biefem tintenfledfenben Seculum, wenn ich in meinem Plutarch lefe von großen Menichen. Spiegeiberg (ftellt ibm ein Glas bin und trinft). Den Josephus mußt bu lefen.

Moor. Der lobe Lichtfunke Prometheus' ift ausgebrannt, dafür nimmt man jett die Flamme von Barlappenmehl — Theaterfeuer, das keine Pfeife Tabak anzündet. Da krabbeln sie nun, wie die Ratten auf der Reule des Hercules, und studieren sich das Mark aus dem Schäbel, was das für ein Ding sei, das er in seinen Hoben geführt hat. Ein französischer Abbe dociert, Alexander sei ein Hasensussy gewesen; ein schwindsüchtiger Professor hält sich bei jedem Bort ein Fläschen Salmiakzeist vor die Rase, und liest ein Collegium über die Krast. Kerls, die in Ohnmacht sallen, wenn sie einen Buben gemacht haben, kritteln über die Taktik des Hannibal — seuchtohrige Buben sischen Phrases aus der Schlacht bei Canna, und greinen über die Siege des Scipio, weil sie serponieren müssen.

Spiegelberg. Das ift ja recht alexandrinisch geflennt.

Most. Schöner Preis für euren Schweiß in ber Felbschlacht, baß ihr jest in Gymnasien lebet, und eure Unsterblichseit in einem Bücherriemen muhsam fortgeschleppt wird. Kostbarer Ersat eures verpraßten Blutes, von einem Nürnberger Krämer um Lebkuchen gewidelt — ober, wenn's glüdlich geht, von einem französischschen Tragöbienscher auf Stelzen geschraubt und mit Drahtsäden gezagen zu werben. Hahaha!

Spiegelberg (trinft). Lies ben Josephus, ich bitte bich brum. Moor. Bfui! pfui! über bas schlappe Castraten=Jahrhundert, ju nichts nüte, als die Thaten ber Borzeit wiederzukäuen, und die Helben bes Alterthums mit Commentationen zu schinden und zu verhunzen mit Trauerspielen. Die Kraft seiner Lenden ist verfiegen gegangen, und nun muß Bierhefe den Menschen fortpflanzen helfen.

Spiegelberg. Thee, Bruber, Thee!

Moor. Da verrammeln fie fich bie gefunde Natur mit abgeichmackten Conventionen, haben bas herz nicht, ein Glas zu leeren, weil fie Gefundheit bazu trinken muffen — beleden ben Schuhpuber, daß er fie vertrete bei Ihro Gnaden, und hubeln ben armen Schelm, ben fie nicht fürchten. Bergöttern fich um ein Mittageffen, und möchten einander vergiften um ein Unterbett, das ihnen beim Aufstreich überboten wird. — Berdammen ben Sabbucaer, der nicht fleißig genug in die Kirche kommt, und berechnen ihren Jubenzins am Altare — fallen auf die Kniee, damit sie ja ihren Schlamp ausbreiten können — wenden kein Aug' von dem Pfarrer, damit sie sehen, wie seine Berrücke frissert ist. — Fallen in Ohnmacht, wenn sie eine Gans bluten sehen, und klatschen in die Hände, wenn ihr Nebenbuhler bankerott von der Börse geht — — so warm ich ihnen die Hand brücke — "nur noch einen Tag" — Umsonst! — Ins Loch mit dem Hund! — Bitten! Schwüre! Thränen! (Auf den Boden stampfend.) Hölle und Teusel!

Spiegelberg. Und um so ein paar taufend laufige Du-

Asse. Rein! ich mag nicht baran benken! — Ich soll meinen Leib preffen in eine Schnürbruft, und meinen Willen schnüren in Gesetze. Das Gesetz hat zum Schneckengang verborben, was Ablerflug geworben wäre. Das Gesetz hat noch keinen großen Mann gebilbet, aber die Freiheit brütet Kolosse und Ertremitäten aus. Sie verpallisabieren sich ins Bauchsell eines Thrannen, hosteren der Laune seines Magens, und lassen sich klemmen von seinen Winden. — Ah! daß der Geist Hermanns noch in der Asche glimmte! — Stelle mich vor ein Heer Kerls wie ich, und aus Deutschland soll eine Republik werden, gegen die Rom und Sparta Nonnens klöster sein sollen. (Er wirst den Degen auf den Tisch und steht-aus.)

Spiegelberg (aufspringenb). Bravo! Bravissimo! Du bringst mich eben recht auf bas Chapitre. Ich will bir was ins Ohr sagen, Moor, bas schon lang mit mir umgeht, und bu bist ber Mann bazu — sauf Bruber, sauf! — wie war's, wenn wir Juben würben, und bas Königreich wieder aufs Tapet brächten!

Most (lacht aus vollem halfe). Ah! Run mert' ich — nun mert' ich — bu willst die Borhaut aus der Mode bringen, weil ber Barbier die beinige schon hat?

Spiegelberg. Dag bich Barenhäuter! Ich bin freilich muns berbarerweis schon voraus beschnitten. Aber sag', ift bas nicht ein schlauer und herzhafter Plan? Wir laffen ein Manisest ausgehen in alle vier Enden der Welt, und citieren nach Palästina, was kein Schweinesleisch ist. Da beweis' ich nun burch triftige Documente, herobes, ber Bierfürst, sei mein Großahnherr gewesen, und so ferner. Das wirb ein Bictoria abgeben, Kerl, wenn sie wieder ins Trockene kommen und Jerusalem wieder ausbauen bürsen. Jeht frisch mit den Türken aus Asien, weil's Eisen noch warm ist, und Gebern gehauen aus dem Libanon, und Schiffe gebaut, und geschachert mit alten Borten und Schnallen das ganze Bolk. Mittlerweise —

Moor (nimmt ihn lächelnd bei ber hand). Kamerad! mit ben Rarrenftreichen ift's nun am Ende.

Spiegelberg (ftubig). Bfui, bu wirft boch nicht gar ben verlorenen Sohn fvielen wollen? Gin Rerl wie bu, ber mit bem Degen mehr auf die Gefichter gefritelt bat, als brei Gubstituten in einem Schaltjahr ins Befehlbuch ichreiben! Soll ich bir von ber großen hundsleiche vorerzählen? Sal ich muß nur bein eigenes Bilb wieber vor bich rufen, bas wird Feuer in beine Abern blafen, wenn bich sonft nichts mehr begeistert. Weift bu noch, wie bie herren vom Collegio beiner Dogge bas Bein hatten abschießen laffen, und bu jur Revanche liegest einen gaften ausschreiben in ber gangen Stadt. Man ichmollte über bein Rescript. Aber bu nicht faul, laffest alles Rleisch auffaufen in gang L., baß in acht Stunden fein Knochen mehr zu nagen ift in ber gangen Runbung, und bie Rifche anfangen im Breife ju fteigen. Magiftrat und Burgericaft buffelten Rache. Bir Buriche, frifch heraus ju fiebzehnhunbert, und bu an ber Spite, und Metger und Schneiber und Rramer hinterber, und Wirth und Barbierer und alle Bunfte, und fluchen, Sturm au laufen wiber bie Stadt, wenn man ben Burichen ein Saar frummen wollte. Da ging's aus, wie's Schieken zu bornberg, und mußten abziehen mit langer Rafe. Du läffest Doctores tommen, ein ganges Concilium, und botft brei Ducaten, wer bem Sund ein Recept fchreiben murbe. Wir forgten, bie Berren werben zu viel Ehr' im Leib haben und Rein fagen, und batten's fcon verabrebt, fie ju forcieren. Aber bas mar unnöthig, bie herren folugen fich um bie brei Ducaten, und fam's im Abstreich berab auf brei Baten; in einer Stund find awolf Recepte ge idrieben, bag bas Thier auch balb barauf verredte.

Moor. Schanbliche Reris!

Spiegelberg. Der Leichenpomp wird veranstaltet in aller Pracht, Carmina gab's die schwere Meng' um den hund, und zogen wir aus des Nachts gegen Tausend, eine Laterne in der einen hand, unfre Rausbegen in der andern, und so fort durch die Stadt mit Glodenspiel und Geklimper, die der hund beigessetzt wer. Drauf gab's ein Fressen, das währte die an den lichten Morgen, da bedanktest du dich bei den herren für das herzliche Beileid, und ließest das Fleisch verkaufen ums halbe Geld. Mort de ma vie! da hatten wir dir Respect, wie eine Garnison in einer eroberten Festung

Moor. Und bu ichamft bich nicht, bamit groß zu prablen? Saft nicht einmal fo viel Scham, bich biefer Streiche zu ichamen?

Spiegelberg. Geh, geh! Du bist nicht mehr Moor. Weißt bu noch, wie tausenbmal bu, die Flasche in der Hand, den alten Filzen hast ausgezogen, und gesagt: er soll nur drauf los schaben und scharren, du wollest dir dafür die Gurgel absaufen. — Weißt du noch? he? weißt du noch? O du heilloser, erbarmlicher Prahl-hans! das war noch männlich gesprochen und edelmännisch, aber —

Moor. Berflucht seift bu, daß du mich bran errinnerft! verflucht ich, daß ich es sagte! Aber es war nur im Dampfe bes Beins, und mein herz hörte nicht, was meine Zunge prahlte.

Apiegelberg (schittelt ben Ropf). Rein! nein! nein! bas fann nicht sein. Unmöglich, Bruber, bas fann bein Ernst nicht sein. Sag, Brüberchen, ist es nicht bie Noth, bie bich so stimmt? Komm, laß bir ein Stücken aus meinen Bubenjahren erzählen. Da hatt' ich neben meinem Haus einen Graben, ber, wie wenig, seine acht Schuh breit war, wo wir Buben uns in die Wette bemühten, hinzüber zu springen. Aber bas war umsonst. Pflumps! lagst du, und war ein Gezisch und Gelächter über dir, und wurbest mit Schneeballen geschmissen siber und über. Neben meinem Haus lag eines Jägers Hund an einer Kette, eine so bissige Bestie, die dir die Mäbels wie der Blit am Rockipfel hatte, wenn sie sich's verssahn und zu nah dran vorbeistrichen. Das war nun mein Seelensgaubium, den Hund überall zu neden, wo ich nur konnte, und

wollt' halb frepieren vor Lachen, wenn mich bann bas Luber so giftig anstierte, und so gern auf mich losgerannt wär', wenn's nur gekonnt hätte. — Was geschieht? Ein andermal mach' ich's ihm auch wieder so, und werf' ihn mit einem Stein so derb an die Ripp', daß er vor Wuth von der Kette reißt und auf mich dar, und ich, wie alle Donnerwetter, reiß aus und davon — Tausend Schwerenoth! da ist dir just der vermaledeite Graben dazwischen. Was zu thun? der Hund ist mir hart an den Fersen und wüthig, also kurz resolviert — einen Anlauf genommen — drüben bin ich. Dem Sprung hatt' ich Leib und Leben zu banken, die Bestie hätte mich zu Schanden gerissen.

Moor. Aber wozu jest bas?

Spiegelberg. Dazu — bag bu sehen sollst, wie die Krafte wachsen in ber Noth. Darum laß ich mir's auch nicht bange sein, wenn's aufs Aeußerste kommt. Der Muth wächst mit ber Gesahr; die Kraft erhebt sich im Drang. Das Schickal muß einen großen Mann aus mir haben wollen, weil's mir so quer burch den Beg streicht.

Moor (argerlich). Ich wüßte nicht, wogu wir ben Muth noch haben follten, und noch nicht gehabt hatten.

Spiegelberg. So? — Und bu willft also beine Gaben in bir verwittern lassen? bein Pfund vergraben? Meinst du, beine Stänkereien in Leipzig machen die Grenzen des menschlichen Wibes aus? Da laß uns erst in die große Welt kommen. Paris und London! — wo man Ohrseigen einhandelt, wenn man einen mit dem Namen eines ehrlichen Mannes grüßt. Da ist es auch ein Seelenjubilo, wenn man das Handwerk ins Große prakticiert. — Du wirst gaffen! du wirst Augen machen! Wart, und wie wan Handschriften nachmacht, Würfel verdreht, Schlösser aufbricht und den Kosser das Eingeweid' ausschäutet — das sollst du noch von Spiegelberg lernen! Die Canaille soll man an den nächsten besten Galgen knüpfen, die bei geraden Fingern verhungern will.

Moor (zerstreut). Wie? Du hast es wohl gar noch weiter gebracht?

Spiegelberg. 3ch glaube gar, bu fegeft ein Digitrauen in mich. Wart, lag mich erft warm werben! bu follft Bunber feben;

bein Gehirnchen soll fich im Schabel umbrehen, wenn mein treißensber Bit in die Wochen fommt. — (Steht auf, bibig.) Wie es sich ausbellt in mir! Große Gedanken dämmern auf in meiner Seele! Riefenplane gahren in meinem schöpferischen Schäbel. Berpfluchte Schlaffucht (sich vorn Kopf schlagend), die bisher meine Kräfte in Ketten schlag, meine Aussichten sperrte und spannte! Ich erwache, fühle, wer ich bin — wer ich werben muß!

Asst. Du bift ein Rarr. Der Bein bramarbafiert aus beinem Gebirne.

Spiegelberg (hibiger). Spiegelberg, wird es heißen, kannst bu heren, Spiegelberg? Es ist Schabe, daß du kein General worden bist, Spiegelberg, wird der König sagen, du hättest die Oestereicher durch ein Knopfloch gejagt. Ja, hör' ich die Docters jammern, es ist unverantwortlich, daß der Mann nicht die Medicin studiert hat, er hätte ein neues Kropspulver erfunden. Ach! und daß er das Camerale nicht zum Fach genommen hat, werden die Sully's in ihren Cabinetten seufzen, er hätte aus Steinen Louised'ore hervorgezaubert. Und Spiegelberg wird es heißen in Osten und Westen, und in den Koth mit euch, ihr Memmen, ihr Kröten, indes Spiegelberg mit ausgespreiteten Flügeln zum Tempel des Rachruhms emporssiegt.

Moor. Glud auf ben Beg! Steig bu auf Schanbfäulen zum Gipfel bes Ruhms. Im Schatten meiner väterlichen haine, in ben Armen meiner Amalia lodt mich ein ebler Bergnügen. Schon die vorige Boche hab' ich meinem Bater um Bergebung geschrieben, hab' ihm nicht den kleinsten Umstand verschwiegen, und wo Aufrichtigkeit ist, ist auch Mitleid und hisse. Laß uns Abschied nehmen, Moris. Wir sehen uns heut, und nie mehr. Die Post ist angeslangt. Die Berzeihung meines Baters ist schon innerhalb bieser Stadtmauern.

Schweizer. Grimm. Roller. Schufterle. Ragmann treten auf.

Roller. Bift ihr auch, bag man uns austunbschaftet?
Grimm. Daß wir keinen Augenblick sicher find, aufgehoben au werben?

Moor. Mich wunbert's nicht. Es gehe, wie es will! Saht ihr ben Schwarz nicht? fagt' er euch von teinem Brief, ben er an mich batte?

Roller. Soon lange fucht er bich, ich vermuthe fo etwas.

Moor. Bo ift er? mo, mo? (Bill eilig fort.)

Roller. Bleib! wir haben ihn hieher beschieben. Du gitterft? —

Moor. Ich zittre nicht. Warum sollt' ich auch zittern? Ras meraben! dieser Brief — Freut euch mit mir! Ich bin ber Gludlichste unter ber Sonne, warum sollt' ich zittern?

#### Soprara tritt auf.

Moor (fliegt ibm entgegen). Bruber! Bruber! ben Brief! ben

Schwarz (gibt ihm ben Brief, ben er hastig aufbricht). Was ist bir? wirst bu nicht wie bie Wand?

Moor. Meines Brubers Sand!

Sowarg. Bas treibt benn ber Spiegelberg?

Grimm. Der Kerl ift unfinnig. Er macht Gestus wie bein Sanct Beits-Tanz.

Ichnifterle. Sein Berftand geht im Ring herum. 3ch glaub', er macht Berle.

Raymann. Spiegelberg! De, Spiegelberg! — Die Beffie bort nicht.

Grimm (fcuttelt ibm). Rerl! traumft bu, ober -?

Spiegelberg (ber fich die ganze Zeit über mit den Pantomimen eines Projectmachers im Stubened abgearbeitet hat, springt wist auf) La bourse ou la vie! (und padt Schweizern an der Gurgel, der ihn gesaffen an die Wand wirft. — Moor labt den Brief fallen, und rennt binaus. Alle sabren auf.)

Roller (ibm nach). Moor! wonaus, Moor? was beginnft bu?

Grimm. Bas hat er? was hat er? Er ift bleich wie bie Leiche.

3chweizer. Das muffen ichone Reuigkeiten fein! Lag boch feben!

Roller (nimmt ben Brief von ber Erbe und liebt).

"Ungludlicher Bruber!" ber Anfang klingt luftig. "Rur "fürglich muß ich bir melben, bag beine hoffnung vereitelt ift - bu



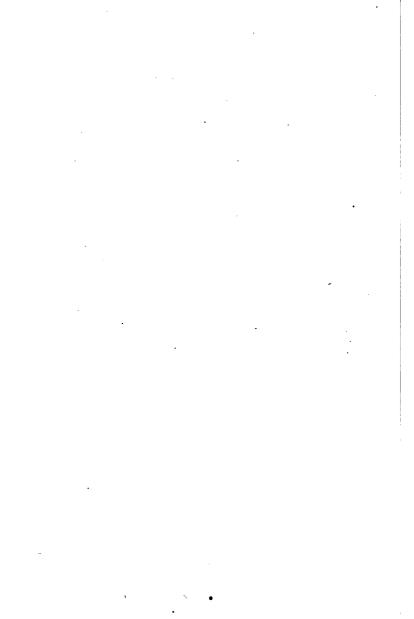

"sollft hingehen, läßt bir ber Bater sagen, wohin bich beine Schands, "thaten führen. Auch, sagt er, werbest bu bir keine Hoffnung "machen, jemals Gnabe zu seinen Füßen zu erwimmern, wenn "bu nicht gewärtig sein wollest, im untersten Gewölb seiner Thürme "mit Wasser und Brod so lang tractiert zu werben, bis beine "haare wachsen wie Ablerssebern, und beine Nägel wie Bogelss"klauen werben. Das sind seine eigenen Worte. Er besiehlt mir, "ben Brief zu schließen. Leb wohl auf ewig! Ich bebaure bich — Kranz von Moor."

Schweizer. Gin zuderfüßes Brüberchen! In ber That — Franz heißt bie Canaille?

Spiegelberg (sachte berbeischleichenb). Bon Baffer und Brob ift bie Rebe? Ein schönes Leben! Da hab' ich anbers für euch gesforgt! Sagt' ich's nicht, ich mußt' am Ende für euch alle benken?

Ichweizer. Was fagt ber Schafstopf? ber Gfel will für uns alle benten?

Spiegelberg. Safen, Krüppel, lahme hunbe feib ihr alle, wenn ihr bas berg nicht habt, etwas Großes zu wagen!

Koller. Nun, bas wären wir freilich, bu haft recht! — aber wird es uns auch aus dieser vermalebeiten Lage reißen, was du wagen wirst? wird es? —

Spiegelberg (mit einem ftolgen Gelächter.) Armer Tropf, aus bieser Lage reißen? hahaha! aus bieser Lage reißen? — und auf mehr raffiniert bein Fingerhut voll Gehirn nicht? und bamit trabt beine Mähre zum Stalle? Spiegelberg müßte ein hundsfott sein, wenn er mit bem nur ansangen wollte. Bu helben, sag' ich bir, zu Freiherren, zu Fürsten, zu Göttern wirb's euch machen!

Razmann. Das ist viel auf einen hieb, wahrlich! Aber es wird wohl eine halsbrechende Arbeit sein, ben Kopf wird's wenigstens kosten.

Spiegelberg. Es will nichts als Muth, benn was ben Big betrifft, ben nehm' ich gang über mich. Muth sag' ich, Schweizer! Muth, Roller, Grimm, Ragmann, Schufterle! Muth! —

Schweizer. Muth? Wenn's nur bas ift - Muth hab' ich genug, um barfuß mitten burch bie Solle zu geben.

Schufterle. Muth genug, mich unterm lichten Galgen mit bem leibhaftigen Teufel um einen armen Gunber ju balgen.

Spiegelberg. So gefällt mir's! Wenn ihr Muth habt, tret' einer auf und sag': er habe noch etwas zu verlieren, und nicht alles zu gewinnen!

Schwarz. Bahrhaftig, ba gab's manches zu verlieren, wenn ich bas verlieren wollte, was ich noch zu gewinnen habe!

Raymann. Ja, jum Teufel! und manches ju gewinnen, wenn ich bas gewinnen wollte, was ich nicht verlieren tann.

Schufterle. Wenn ich bas verlieren mußte, was ich auf Borgs auf bem Leibe trage, so hatt' ich allenfalls morgen nichts mehr zu verlieren.

Spiegelberg. Also benn! (Er fielt fich mitten unter sie mit ber schwörenbem Ton.) Wenn noch ein Tropfen beutschen Helbenblutes in euren Abern rinnt — kommt! Wir wollen uns in ben böhmischen Wälbern nieberlassen, bort eine Räuberbanbe zusammenziehen unb — Was gafft ihr mich an? — ift euer bischen Muth schon verbambft?

Roller. Du bift wohl nicht ber erste Gauner, ber über ben hoben Galgen weggesehen hat — und boch — Bas hätten wir sonst noch für eine Bahl übrig?

Bolt ihr im Schulbthurm steden und zusammenschnurren, bis man zum jüngsten Tag posaunt? wollt ihr euch mit der Schausel und Haue um einen Bissen troden Brod abquälen? wollt ihr an der Leute Fenster mit einem Bänkelsängerlied ein mageres Almosen erpressen? oder wollt ihr zum Kaldssell schwören — und da ist erst noch die Frage, ob man euren Gesichtern traut — und dort unter der milzsüchtigen Laune eines gebieterischen Torporals das Fegeseuer zum Boraus abverdienen? oder bei klingendem Spiel nach dem Tact der Trommel spazieren gehen? oder im Gallioten- Paradies das ganze Gisen Magazin Bulcans hinterherschleisen? Seht, das habt ihr zu wählen, da ist es beisammen, was ihr wählen könnt!

Roller. Go unrecht hat ber Spiegelberg eben nicht. Ich bab' auch meine Plane icon gusammen gemacht, aber fie treffen enblich

auf eins. Wie war's, bacht' ich, wenn ihr euch hinsetet, und ein Taschenbuch, ober einen Almanach, ober so was Aehnlichs zusammensubeltet und um den lieben Groschen recensiertet, wie's wirklich Mode ist?

Schnfterle. Bum Benter! ihr rathet nah zu meinen Brojecten. Ich bachte bei mir felbst, wie, wenn bu ein Bietist wurdest und wöchentlich beine Erbauungsstunden hielteft?

Grimm. Getroffen! und wenn bas nicht geht, ein Atheist! Wir fonnten bie vier Evangelisten aufs Maul ichlagen, ließen unfer Buch burch ben Schinber verbrennen, und so ging's reis kend ab.

Magmann. Ober zögen wir wiber bie Frangosen gu Gelbe -ich tenne einen Docter, ber sich ein haus von purem Quedfilber gebauet bat, wie bas Epigramm auf ber hausthure lautet.

Someiger (ftebt auf und gibt Spiegelberg die Sand). Morit, bu bift ein großer Mann! — ober es hat ein blindes Schwein eine Eichel gefunden.

Schwarz. Bortreffliche Plane! honette Gewerbe! Bie boch bie großen Geister sympathisieren! Zest fehlte nur noch, bag wir Beiber und Kupplerinnen wurben, ober gar unsere Jungferschaft zu Markte trieben.

Spiegelberg. Possen! Possen! Und was hindert's, daß ihr nicht das Meiste in Einer Berson sein könnt? Mein Plan wird euch immer am höchsten poussieren, und da habt ihr noch Ruhm und Unsterdlichseit! Seht, arme Schluder! auch so weit muß man hinausdenken! auch auf den Nachruhm, das süße Gefühl von Unsverzeßlichseit —

Koller. Und obenan in ber Lifte ber ehrlichen Leute! Du bift ein Meisterrebner, Spiegelberg, wenn's brauf ankommt, aus einem ehrlichen Manne einen hallunken zu machen — Aber sag' boch einer, wo ber Moor bleibt?

Spiegelberg. Ehrlich fagst bu? Meinst bu, bu seift nachher weniger ehrlich, als bu jest bist? Bas heißt bu ehrlich? Reichen Filgen ein Drittheil ihrer Sorgen vom Halse schaffen, bie ihnen nur ben golbnen Schlaf verscheuchen, bas stodenbe Gelb in Umlauf bringen, bas Gleichgewicht ber Güter wieber herstellen, mit Einem Wort, bas goldne Alter wieder zurückrusen, dem lieben Gott von manchem lästigen Kostgänger helsen, ihm Krieg, Pestilenz, theure Zeit und Docters ersparen — siehst du, das heiß' ich ehrzlich sein, das heiß' ich ein würdiges Wertzeug in der Hand der Borsehung abgeben, — und so bei jedem Braten, den man ist, den schmeichelhasten Gedanken zu haben: den haben dir deine Finzten, dein Löwenmuth, deine Nachtwachen erworben — von Groß und Klein respectiert zu werden —

Koller. Und endlich gar bei lebendigem Leibe gen himmel fahren, und trot Sturm und Wind, trot dem gefräßigen Magen ber alten Urahne Zeit unter Sonn' und Mond und allen Firfternen schweben, wo selbst die unvernünstigen Bögel des himmels, von ebler Begierde herbeigelodt, ihr himmlisches Concert musicieren, und die Engel mit Schwänzen ihr hochheiliges Synedrium halten? nicht wahr? — und wenn Monarchen und Potentaten von Motten und Würmern verzehrt werden, die Ehre haben zu dürsen, von Jupiters königlichem Bogel Bisten anzunehmen? Moris, Moris, Moris, inmm bich in Acht! nimm bich in Acht vor dem breibeis nigten Thiere!

Spiegelberg. Und das schredt dich, Hasenberg? Ist doch schon manches Universalgenie, das die Welt hätte resormieren können, auf dem Schindanger versault, und spricht man nicht von so einem Jahrhunderte, Jahrtausende lang, da mancher König und Kurfürst in der Geschichte überhüpst würde, wenn sein Geschichte schreiber die Lücke in der Successionsleiter nicht scheute, und sein Buch dadurch nicht um ein paar Octavseiten gewönne, die ihm der Berleger mit baarem Gelde bezahlt — Und wenn dich der Wanderer so hin und her sliegen sieht im Winde — der muß auch kein Wasser im hirn gehabt haben, brummt er in den Bart, und seufzt über die elenden Zeiten.

Schweizer (Mopft ibm auf die Achsel). Meisterlich, Spiegelberg! meisterlich! Bas, jum Teufel, steht ihr ba und zaubert?

Schwarz. Und lag es auch Proftitution beißen — was folgt weiter? Kann man nicht auf ben Fall immer ein Bulverchen mit sich fuhren, bas einen so im Stillen übern Acheron förbert,

wo kein hahn barnach fraht! Rein, Bruber Morit! bein Borichlag ift gut, so lautet auch mein Katechismus.

Ichnifterle. Blig! Und ber meine nicht minber. Spiegelsberg, bu baft mich geworben.

Raymann. Du haft, wie ein anberer Orpheus, die heulenbe Bestie, mein Gewissen, in ben Schlaf gesungen. Nimm mich ganz, wie ich ba bin!

Grimm. Si omnes consentiunt ego non dissentio. Bohls gemerkt, ohne Komma. Es ist ein Aufstreich in meinem Kopf: Bietisten — Quackjalber — Recensenten und Gauner. Wer am meisten bietet, ber hat mich. Nimm biese Hand, Worig!

Roller. Und auch bu, Schweiger? (Gibt Spiegelberg bie rechte Sand). Alfo verpfand' ich meine Seele bem Teufel.

Spiegelberg. Und beinen Namen ben Sternen! Was liegt baran, wohin auch die Seele fährt? Wenn Schaaren vorausgessprengter Couriere unsere Niebersahrt melben, daß sich die Satane sestiglich herausputzen, sich den tausendsährigen Ruß aus den Wimpern stäuben, und Myriaden gehörnter Köpse aus der rauschenden Mündung ihrer Schwesels-Kamine hervorwachsen, unsern Einzug zu sehen! Kameraden! (ausgesprungen) frisch auf, Kameraden! was in der Welt wiegt diesen Rausch des Entzückens auf? Kommt, Kameraden!

Roller. Sachte nur! fachte! Bobin? Das Thier muß auch seinen Ropf haben, Kinber!

Spiegelberg (giftig). Was predigt ber Zauberer? Stanb nicht ber Kopf schon, eh noch ein Glieb sich regte? Folgt, Kameraden!

Roller. Gemach, sag' ich. Auch bie Freiheit muß ihren herrn haben. Ohne Oberhaupt ging Rom und Sparta ju Grunde.

Spiegelberg (geschmeibig). Ja — haltet — Roller sagt recht. Und das muß ein erleuchteter Kopf sein. Bersteht ihr? ein feiner, politischer Kopf muß das sein. Ja, wenn ich mir's denke, was ihr vor einer Stunde waret, was ihr jett seid, — burch Einen glücklichen Gedanken seid — Ja, freilich, freilich müßt ihr einen Chef haben — Und wer diesen Gedanken entsponnen, sagt, muß das nicht ein erleuchteter politischer Kopf sein? vor mir verborgen, da ich an Menscheit appellierte; weg denn von mir, Sympathie und menschliche Schonung! — Ich habe keinen Bater mehr, ich habe keine Liebe mehr, und Blut und Tod soll mich vergessen lehren, daß mir jemals etwas theuer war! — Kommt, kommt! — D ich will mir eine fürchterliche Zerstreuung machen — es bleibt dabei, ich bin euer Hauptmann! und "Glück zu" bem Meister unter euch, der am wildesten sengt, am gräßlichsten mordet, denn ich sage euch, er soll königlich belohnt werden — Tretet her um mich ein jeder, und schwört mir Treu und Gehorsam zu bis in den Tod! — Schwört mir das bei dieser männlichen Recht!

Alle (geben ihm die Hand). Wir schwören die Treu und Ge horsam die in den Tod!

Moor. Run, und bei dieser mannlichen Rechte, schwör' ich euch hier, treu und standhaft euer Hauptmann zu bleiben bis in ben Tob! Den soll dieser Arm gleich zur Leiche machen, ber jemals zagt ober zweiselt, ober zurückritt! Ein Gleiches widerfahre mir von jedem unter euch, wenn ich meinen Schwur verletze! Seid ihr's zufrieden? (Spiegelberg sauft wuthend auf und nieder.)

Alle (mit aufgeworfenen buten). Bir find's aufrieben.

Moor. Run benn, so last uns gehn! Fürchtet euch nicht vor Tob und Gesahr, benn über uns waltet ein unbeugsames Fatum! Jeben ereilet endlich sein Tag, es sei auf bem weichen Kiffen von Flaum, ober im rauhen Gewühl bes Gefechts, ober auf offenem Galgen und Rab! Eins bavon ift unser Schickfal! (Sie geben ab.)

Spiegelberg (ihnen nachsehend, nach einer Pause). Dein Register bat ein Loch. Du haft bas Gift meggelaffen. (216.)

#### Dritte Scene.

3m Moorifden Solog. Amaliens Bimmer.

Franz. Amalia.

Frang. Du fiehst weg, Amalia? Berbien' ich weniger all ber, ben ber Bater verflucht hat?

Amalia. Beg! — ha bes liebevollen, barmherzigen Baters, ber seinen Sohn Bölsen und Ungeheuern preisgibt! Daheim labt er sich mit sußem töstlichem Bein und pflegt seiner morschen Glieber in Kiffen von Eiber, währenb sein großer, herrlicher Sohn barbt — Schämt euch, ihr Unmenschen! schämt euch, ihr Drachensselen, ihr Schanbe ber Menschheit! — seinen einzigen Sohn!

frang. 3ch bachte, er hatt' ihrer zwei.

Amalia. Ja, er verdient solche Söhne zu haben, wie du bift. Auf seinem Tobbett wird er umsonst die wellen Hand ausstrecken nach seinem Karl, und schaubernd zurücksahren, wenn er die eiskalte hand seines Franzens sast — D, es ist süß, es ist föstlich süß, von beinem Bater verstucht zu werden! Sprich, Franz, liebe brüberliche Seele, was muß man thun, wenn man von ihm verstucht sein will?

frang. Du ichwarmft, meine Liebe, bu bift ju bebauern.

Amalia. O ich bitte bich — bedauerst bu beinen Bruber?
— Nein, Unmensch, bu haffest ihn! bu haffest mich boch auch? Frang. Ich liebe bich, wie mich felbst, Amalia!

Amalia. Wenn bu mich liebft, kannft bu mir wohl eine Bitte abichlagen?

Franz. Reine, keine, wenn sie nicht mehr ist, als mein Leben. Amalia. O, wenn bas ist! Eine Bitte, die du so leicht, so gern erfüllen wirst — (stols) Hasse mich! ich müßte seuerroth werden vor Scham, wenn ich an Karln benke, und mir eben einsiel, daß bu mich nicht hasses. Du versprichst mir's doch? Jest geh und laß mich, ich bin so gern allein!

Franz. Allerliebste Träumerin! wie sehr bewundere ich bein sanftes, liebevolles herz. (Ihr auf die Bruft Mopsend.) hier, hier berrschte Karl wie ein Gott in seinem Tempel, Karl stand vor dir im Bachen, Karl regierte in beinen Träumen, die ganze Schöpfung schien dir nur in den Einzigen zu zersließen, den Einzigen widerzustrahlen, ben Einzigen bir entgegen zu tonen.

Amalia (bewegt). Ja wahrhaftig, ich gesteh' ce. Euch Barsbaren zum Trot will ich's vor aller Welt gestehen — ich lieb' ihn! Franz. Unmenschlich, grausam! Diese Liebe so zu belohnen! Die zu vergessen —

Amalia (auffahrenb). Bas, mich zu vergeffen?

Franz. hattest bu ihm nicht einen Ring an ben Finger gesteckt? einen Diamantring, zum Unterpfand beiner Treue! — Freilich nun, wie kann auch ein Jüngling den Reizen einer Mete Widerstand thun? Wer wird's ihm auch verbenken, ba ihm sonst nichts mehr übrig war wegzugeben, — und bezahlte sie ihn nicht mit Bucher dafür mit ihren Liebkolungen, ihren Umarmungen?

Amalia (aufgebracht). Meinen Ring einer Dete?

Frau. Pfui, pfui! bas ift schändlich. Wohl aber, wenn's nur bas wäre! Ein Ring, so kostbar er auch ift, ist im Grunde bei jedem Juden wieder zu haben — Bielleicht mag ihm bie Arbeit baran nicht gefallen haben, vielleicht hat er einen schönern bafür eingehandelt.

Amalia (heftig). Aber meinen Ring — ich fage meinen Ring?

Franz. Keinen anbern, Amalia — Ha! solch ein Kleinob, und an meinem Finger — Und von Amalia! — Bon hier sollt' ihn ber Tod nicht geriffen haben — Nicht wahr, Amalia? nicht bie Kostbarkeit des Diamants, nicht die Kunst des Gepräges — die Liebe macht seinen Werth aus — Liebstes Kind, du weinest? Wehe über den, der diese köstlichen Tropfen ans so himmlischen Augen prest — ach, und wenn du erst alles wüßtest, ihn selbst sähest, ihn unter der Gestalt sähest? —

Amalia. Ungeheuer! wie, unter welcher Geftalt?

Franz. Stille, stille, gute Seele, frage mich nicht aus! (Bie vor sich, aber laut.) Benn es boch wenigstens nur einen Schleier hätte, bas garftige Laster, sich bem Auge ber Welt zu entstehlen! Aber da blick's schrecklich burch ben gelben, bleisarbenen Augenring; ba verräth sich's im tobtenblassen, eingefallenen Gesicht, und breht bie Knochen hählich bervor — ba stammelt's in der halben, versstümmelten Stimme — ba predigt's surchterlich laut vom zitternden hinschwankenben Gerippe — da durchwühlt es ber Knochen innerstes Wart und bricht die mannhafte Stärke der Jugend — da, da spript es den eitrichten fressenden Schaum aus Stirn und Wangen und Mund, und der ganzen Fläche des Leibes zum scheußlichen Aussat hervor und nistet abscheulich in den Gruben der viehischen

Schanbe — pfui, pfui! mir ekelt. Nasen, Augen, Ohren schütteln sich — Du haft jenen Elenben gefeben, Amalia, ber in unserm Siechenhause seinen Geist auskeuchte, die Scham schien ihr scheues Auge vor ihm zuzublinzen — bu ruftest Bebe über ihn aus. Ruf bies Bild noch einmal ganz in beine Seele zurud, und Karl steht vor dir! — Seine Kuffe sind Pest, seine Lippen vergiften die beinen!

Amalia (folagt ibn). Schamlofer gafterer!

Franz. Graut bir vor biefem Karl? Etelt bir schon vor bem matten Gemälbe? Geh, gaff' ihn selbst an, beinen schönen, englischen, göttlichen Karl! Geh, sauge seinen balsamischen Athem ein und laß bich von ben Ambrosiabüsten begraben, die aus seinem Rachen bampsen! Der bloße Hauch seines Mundes wird dich in jenen schwarzen, todähnlichen Schwindel hauchen, der den Geruch eines berstenden Aases und ben Anblick eines leichenvollen Bahlsplates begleitet.

Amalia (wenbet ihr Beficht ab).

Franz. Belches Aufwallen ber Liebe! Belche Wollust in ber Umarmung — aber ist es nicht ungerecht, einen Menschen um seiner sieden Außenseite willen zu verbammen? Auch im elenbesten Aesopischen Krüppel kann eine große, liebenswürdige Seele, wie ein Rubin aus bem Schlamme, glänzen. (Boshast lächelnb.) Auch aus blattrigten Lippen kann ja die Liebe —

Freilich, wenn bas Laster auch die Festen des Charafters erschüttert, wenn mit der Keuschheit auch die Tugend davon sliegt, wie der Duft aus der welfen Rose verdampst — wenn mit dem Körper auch der Geist zum Krüppel verdirbt —

Amalia (froh aufspringend). Ha! Karl! nun erkenn' ich bich wieber! Du bift noch ganz! ganz! Alles war Lige! — Beißt bu nicht, Bösewicht, daß Karl unmöglich das werben fann? (Franz fieht einige Zeit tiefsinnig, dann dreht er sich plohlich, um zu gehen.) Wohin so eilig? fliehst du vor beiner eigenen Schande?

Frang (mit verhalltem Geficht). Lag mich! lag mich! — meinen Ehränen ben Lauf laffen — thrannischer Bater! ben beften beiner Söhne so hingugeben bem Glenb — ber ringsumgebenben Schanbe — lag mich, Amalia! ich will ihm ju Fügen fallen, auf ben

Knieen will ich ihn beschwören, den ausgesprochenen Fluch auf mich, auf mich zu laben — mich zu enterben — mich — mein Blut — mein Leben — alles —

Amalia (fällt ihm um ben Sals). Bruber meines Rarls! bester, liebster Frang.

Franz. D Amalia! wie lieb' ich bich um biefer unerschützterten Treue gegen meinen Bruber — Berzeih, baß ich es wagte, beine Liebe auf biefe harte Probe zu seten! — Wie schön hast bu meine Wünsche gerechtfertigt! — Mit biesen Thränen, biesen Seufzzern, biesem himmlischen Unwillen — auch für mich, für mich — unsere Seelen stimmten so zusammen.

Amalia. D nein, bas thaten fie nie!

Franz. Ach, fie stimmten so harmonisch zusammen, ich meinte immer, wir müßten Zwillinge sein! Und wär' ber leibige Unterschieb von außen nicht, wobei leiber freilich Karl verlieren muß, wir würden zehnmal verwechselt. Du bist, sagt' ich oft zu mir selbst, ja, du bist ber ganze Karl, sein Echo, sein Gbenbilb!

Amalia (fcuttelt ben Ropf). Nein, nein, bei jenem keuschen Lichte bes himmels! kein Aeberchen von ihm, kein Fünkchen von seinem Gefühle —

Franz. So ganz gleich in unsern Neigungen — bie Rose war seine liebste Blume — welche Blume war mir über die Rose? Er liebte die Musik unaussprechlich, und ihr seid Zeugen, ihr Sterne! ihr habt mich so oft in der Todtenstille der Nacht beim Claviere belauscht, wenn alles um mich begraben lag in Schatten und Schlummer — und wie kannst du noch zweiseln, Amalia, wenn unsere Liebe in einer Bollkommenheit zusammentras, und wenn die Liebe die nämliche ist, wie könnten ihre Kinder entarten?

Amalia (fiebt ibn vermunbernd an).

Franz. Es war ein stiller, heiterer Abend, ber lette, eh' er nach Leipzig abreiste, ba er mich mit sich in jene Laube nahm, wo ihr so oft zusammensaßet in Träumen ber Liebe — stumm blieben wir lang — zuleht ergriff er meine Hand und sprach leise mit Thränen: ich verlasse Amalia, ich weiß nicht — mir ahnet's, als hieß es auf ewig — verlaß sie nicht, Bruder! — sei ißr Freund

— ihr Karl — wenn Karl — nimmer — wieberkehrt — (er fturgt vor ihr nieber und tust ihr die hand mit heftigteit.) Nimmer, nimmer, nimmer wird er wieberkehren, und ich hab's ihm zugesagt mit einem heiligen Gibe!



Amalia (zurücspringend). Berräther, wie ich bich ertappe! In eben bieser Laube beschwur er mich, keiner andern Liebe — wenn er sterben sollte — Siehst bu, wie gottlos, wie abscheulich bu — Geh aus meinen Augen!

Frang. Du fennst mich nicht, Amalia, bu fennst mich gar nicht!

Amalia. Dich fenne bich, von jest an fenn' ich bich -- und bu wolltest ihm gleich fein? Bor bir follt' er um mich geweint haben? vor bir? Ghe hatt' er meinen Namen auf ben Pranger geschrieben! Geb ben Augenblid! frang. Du beleibigft mich!

Amalia. Geh, fag' ich. Du haft mir eine toftbare Stunde geftoblen, fie werbe bir an beinem Leben abgezogen!

Frang. Du haffeft mich.

Amalia. 3ch verachte bich, geh!

Fran; (mit den guben ftampfend). Wart! so follft bu vor mit zittern! Wich einem Bettler aufopfern? (Bornig ab.)

Amalia. Geh, Lotterbube — Zeht bin ich wieder bei Karln — Bettler, sagt er? so hat die Welt sich umgedreht! Bettler sind Könige, und Könige sind Bettler! — Ich möchte die Lumpen, die er anhat, nicht mit dem Purpur der Gesalbten vertausschen — Der Blick, mit dem er bettelt, das muß ein großer, ein königlicher Blick sein die herrlichkeit, den Komp, die Triumphe der Großen und Reichen zernichtet! In den Staub mit dir, du prangendes Geschmeide! (Sie reist sich die Berlen vom Sals.) Seid verdammt, Gold und Silber und Juwelen zu tragen, ihr Großen und Reichen! Seid verdammt, an üppigen Mahlen zu zechen! Berdammt, euren Gliedern wohl zu thun auf weichen Bolstern der Wollust! Karl! Karl! so bin ich bein werth —

# Bweiter Akt.

## Erfte Scene.



frang von Moor nachbentend in feinem Bimmer.

Es bauert mir zu lange — ber Doctor will, er sei im Umkehren — bas Leben eines Alten ift boch eine Ewigkeit! — Unb nun wär' freie, ebene Bahn bis auf biesen ärgerlichen zähen Klumpen Fleisch, ber mir, gleich bem unterirdischen Zauberhund in ben Geistermährchen, den Weg zu meinen Schäpen verrammelt.

Muffen benn aber meine Entwurfe sich unter bas eiferne Joch bes Mechanismus beugen? — Soll sich mein hochfliegender Geist an den Schnedengang der Materie ketten laffen? Gin Licht ausgeblasen, das ohnehin nur mit den letten Deltropfen noch wuchert — mehr ist's nicht — Und doch möcht' ich das nicht gern selbst gethan haben, um der Leute willen. Ich möcht' ihn nicht

gern getöbtet, aber abgelebt. Ich möcht' es machen wie ber gesicheite Arzt, nur umgekehrt. Micht ber Natur burch einen Querkireich ben Weg verrannt, sonbern sie in ihrem eigenen Gange besförbert. Und wir vermögen boch wirklich bie Bedingungen bes Lebens zu verlängern, warum sollten wir sie nicht auch verkürzen können?

Philosophen und Mediciner lebren mich, wie treffend bic Stimmungen bee Beifte mit ben Bewegungen ber Dafchine gu: Sichtrifche Empfindungen werben jeberzeit von fammenlauten. einer Diffonang ber mechanischen Schwingungen begleitet - Leibenichaften mighanbeln bie Lebensfraft - ber überlabene Beift brudt fein Gebaufe ju Boben - Bie benn nun? - Ber es verftunde, bem Tob biefen ungebahnten Beg in bas Schlof bes Lebens zu ebnen? ben Körper vom Geift aus zu verberben - ha! ein Originalwert! wer bas ju Stand brachte? - Gin Bert ohne Gleichen! - Sinne nach, Moor! - Das war' eine Runft, bie's verbiente, bich jum Erfinder ju haben. Sat man boch bie Giftmischerei beinahe in ben Rang einer orbentlichen Biffenschaft er: hoben, und die Natur burch Erperimente gezwungen ihre Schran: fen anzugeben, bag man nunmehr bes Bergens Schlage Jahr' lang vorausrechnet, und zu bem Bulfe fpricht: bis bierber und nicht weiter! \*) - Wer follte nicht auch bier feine Mügel verfuchen?

Und wie ich nun werbe zu Bert gehen muffen, diese suße, friedliche Eintracht der Seele mit ihrem Leibe zu flören? Welche Gattung von Empfindnissen ich werde wählen muffen? Welche wohl den Flor des Lebens am grimmigsten anseinden? Zorn?— dieser heißhungrige Wolf frist sich zu schnell satt — Sorge?— dieser Burm nagt mir zu langsam — Gram? — diese Natter schleicht mir zu träge — Furcht? — die Hoffnung läßt sie nicht umgreisen — Bas? sind das alle die Henter des Menschen? — It das Arsenal des Todes so bald erschöfts? — (Tiefsinnend.) Wie? — Nun? — Was? Nein? Hal. (Aussachen.) Schreck! — Bas

<sup>\*)</sup> Eine Frau in Paris foll es burch ordentlich angestellte Bersuche mit Gistpulvern so welt gebracht haben, daß sie den entfernten Todestag mit ziemlicher Zuverlässigkeit voraus bestimmen konnte. Pfui über unsere Aerzie, die biese Frau im Prognosticieren beschänt!

fann ber Schred nicht? - Bas fann Bernunft, Religion wiber biefes Giganten eistalte Umarmung? - Und boch? - Benn er auch biefem Sturm ftunbe? - Benn er? - D fo tomme bu mir au Silfe, Jammer, und bu, Reue, bollifche Gumenibe, grabenbe Schlange, die ihren Frag wieberfaut, und ihren eignen Roth wieberfrißt, ewige Berftorerinnen und ewige Schöpferinnen eures Giftes! und bu, beulenbe Gelbftverflagung, bie bu bein eigen Saus verwüsteft und beine eigene Mutter verwundeft - Und fommt auch ihr mir ju Silfe, wohlthätige Grazien felbft, fanftlachelnbe Ber= gangenheit, und bu mit bem überquellenben Rullhorn, blübenbe Butunft, haltet ihm in euren Spiegeln bie Freuben bes him= mels vor, wenn euer fliebenber fuß feinen geizigen Armen ent= gleitet - Go fall' ich, Streich auf Streich, Sturm auf Sturm, biefes zerbrechliche Leben an, bis ben Furientrupp gulest ichließt bie Berameiflung! Triumph! Triumph! - Der Blan ift fertig - fcwer und funftvoll wie feiner - juverläffig - ficher - benn (fpottifd) bes Berglieberere Deffer finbet ja feine Spuren von Bunbe ober corrofivifchem Gift.

(Entschiefen.) Boblan benn! (hermann tritt auf.) Ha! Deus ex machina! Hermann!

germann. Bu euren Diensten, gnäbiger Junter!

Frang (gibt ibm bie Sanb). Die bu feinem Unbankbaren ers weifeft.

fermann. 3ch hab' Proben bavon.

Frang. Du follft mehr haben mit nachstem — mit nachstem, hermann! ich habe bir etwas ju fagen, hermann.

germann. 3ch bore mit taufenb Ohren.

Franz. Ich kenne bich, bu bift ein entschlossener Kerl — Solsbatenherz — Haar auf ber Zunge! — Mein Bater hat bich sehr beleibigt, hermann!

germann. Der Teufel hole mich, wenn ich's vergeffe!

Frang. Das ift ber Ton eines Manns! Rache geziemt einer mannlichen Bruft. Du gefällst mir, hermann. Nimm biefen Beutel, hermann. Er sollte schwerer sein, wenn ich erst herr ware.

germann. Das ift ja mein ewiger Bunfch, gnabiger Junfer; ich bant' euch.

Franz. Wirklich, hermann? munichest bu wirklich, ich ware herr? — aber mein Bater hat bas Mark eines Löwen, und ich bin ber jungere Cohn.

germann. 3ch wollt', ihr war't ber altere Cohn, und ener Bater batte bas Mart eines ichwinbluchtigen Mabchens.

Franz. Ha! wie bich ber ältere Sohn bann belohnen wollte, wie er bich aus biesem uneblen Staub, ber fich so wenig mit beinem Geist und Abel verträgt, ans Licht emporheben wollte! — Dann solltest du, ganz wie du da bist, mit Gold überzogen werden und mit vier Pferden durch die Straften dahinrassellen, wahrhaftig, das solltest du! — Aber ich vergesse, wovon ich dir sagen wollte — hast du das Kräulein von Ebelreich schon vergessen, hermann?

germann. Wetter Glement! warum erinnert ihr mich an bas? Franz. Mein Bruber bat fie bir weggefischt.

fiermann. Er foll bafür bufen!

Frang. Sie gab bir einen Korb. Ich glaube gar, er warf bich bie Trepven binunter.

germann. 3ch will ihn bafür in bie Bolle ftogen.

Franz. Er sagte: man raune sich einander ins Ohr, du seist zwischen bem Rinbfleisch und Meerrettig gemacht worden, und dein Bater habe dich nie ansehen können, ohne an die Bruft zu schlagen und zu seufzen: Gott sei mir Sünder gnäbig!

fermann (wilb). Blit, Donner und Sagel, feib ftill!

Frang. Er rieth bir, beinen Abelsbrief im Aufftreich gu ver- taufen und beine Strumpfe bamit fliden gu laffen.

germann. Alle Teufel! ich will ihm bie Augen mit ben Rageln ausfragen.

Franz. Was? du wirst bose? was kannst du bose auf ihn sein? was kannst du ihm Boses thun? was kann so eine Rate gegen einen Löwen? Dein Zorn versüßt ihm seinen Triumph nur. On kannst nichts thun als beine Zühne zusammenschlagen und beine Wuth an trodnem Brode auslassen.

Bermann (ftampft auf ben Boben). 3ch will ibn gu Staub gerreiben.

Frang (elopft ihm auf die Achfel). Pfui, Hermann! bu bift ein Cavalier. Du mußt ben Schimpf nicht auf bir figen laffen. Du

mußt bas Fraulein nicht fahren lassen, nein, bas mußt bu um alle Welt nicht thun, hermann! hagel und Wetter! ich würde bas Neußerste versuchen, wenn ich an beiner Stelle wäre.

Bermann. Ich rube nicht, bis ich ihn und ihn unterm Bo-ben bab'.

Franz. Richt so ftürmisch, hermann! Romm näher — bu sollst Amalia baben!

hermann. Das muß ich, trop bem Teufel! bas muß ich!

Franz. Du sollst fie haben, sag' ich bir, und bas von meiner Hand. Komm näher, sag' ich -- bu weißt vielleicht nicht, baß Karl so gut als enterbt ist?

Hermann (naber tommend). Unbegreislich! bas erste Wort, das ich bore. Franz. Sei ruhig und höre weiter! du sollst ein andermal mehr davon hören — ja, ich sage dir, seit eils Monaten so gut als verbannt. Aber schon bereut der Alte den voweiligen Schritt, den er doch, slachend) will ich hoffen, nicht selbst gethan hat. Auch liegt ihm die Ebelreich täglich hart an mit ihren Borwürfen und Klagen. Ueber kurz oder lang wird er ihn in allen vier Enden der Welt aussuch laffen, und gute Nacht, Hermann! wenn er ihn sindet. Du kannst ihm ganz demüthig die Kutsche halten, wenn er mit ihr in die Kirche zur Trauung fährt.

germann. 3ch will ihn am Crucifir erwürgen.

Franz. Der Bater wird ihm balb die herrschaft abtreten und in Ruhe auf seinen Schlössern leben. Jeht hat der stolze Strubelstopf ben Zügel in händen, jeht lacht er feiner hasser und Neiber — und ich, der ich bich zu einem wichtigen, großen Manne machen wollte, ich selbst, hermann, werde tiesgebudt vor seiner Thurschwelle —

Hermann (in Dibe). Nein, so mahr ich hermann heiße, bas sollt ihr nicht! wenn noch ein Fünkthen Berftand in biesem Gesbirne alostet, bas sollt ibr nicht!

Franz. Wirst bu es hindern? Auch bich, mein lieber Hermann, wird er seine Geißel fühlen lassen, wird dir ins Angesicht speien, wenn du ihm auf der Straße begegnest, und wehe dir dann, wenn du die Achsel zuckst ober das Maul krümmst — siehe, so steht's mit deiner Anwerdung ums Fräulein, mit beinen Aussischen, mit deinen Entwürsen.

germann. Sagt mir, was foll ich thun?

Franz. höre benn, hermann! bag bu siehst, wie ich mir bein Schickfal zu herzen nehme als ein redlicher Freund — geh — kleibe bich um — mach bich ganz unkenntlich, laß bich beim Alten melben, gib vor, bu kamest geraden Wegs aus Bohmen, hattest mit meinem Bruder bem Treffen bei Prag beigewohnt — hattest ihn auf ber Wahlstatt ben Geist aufgeben sehen. —

fermann. Wirb man mir glauben?

Franz. Hoho! dafür laß mich sorgen! Rimm biese Paket. hier sindest du deine Commission aussührlich. Und Documente dazu, die den Zweisel selbst glaubig machen sollen. — Mach jeht nur, daß du fortkommst, und ungesehen! Spring durch die hinterthür in den Hof, von da über die Gartenmauer — die Katastrophe dieser Tragi-Komödie übersaß mir!

Hermann. Und die wird fein: Bivat ber neue herr, Franciscus von Moor!

Franz (streichelt ihm die Baden). Wie schlau du bist! — benn siehst du, auf diese Art erreichen wir alle Zwede zumal und bald. Amalia gibt ihre Hoffnung auf ihn auf. Der Alte mißt sich den Tod seines Sohnes bei, und — er kränkelt — ein schwankendes Gebäude braucht des Erdbebens nicht, um übern Hausen zu sallen — er wird die Nachricht nicht überleben — dann bin ich sein einziger Sohn — Amalia hat ihre Stützen verloren und ist ein Spiel meines Willens — da kannst du leicht denken — kurz, alles geht nach Wunsch — aber du mußt dein Wort nicht zurücknehmen.

Armann. Was fagt ihr? (Froblodend.) Eh foll bie Rugel in ihren Lauf gurudkehren und in bem Eingeweib ihres Schuhen wuthen — rechnet auf mich! Lagt nur mich machen — Abieu!

Fran; (ihm nachrusend). Die Ernte ist bein, lieber hermann!
— (Allein.) Wenn ber Ochse ben Kornwagen in die Scheune gezogen hat, so muß er mit heu vorlieb nehmen. Dir eine Stallmagh, und keine Amalia! (Geht ab.)

## 3meite Scene.

#### Des alten Moors Golafzimmer.

Der alte Moor fchlafent in einem Lebnfeffel. Amalia.

Amalia (sachte herbeifchieichenb). Leise, leise! er schlummert. (Sie ftellt fich vor ben Schlafenben.) Wie schön, wie ehrwürdig! — ehrwürzbig, wie man die Heiligen malt — nein, ich kann dir nicht zurnen! Beiglockigtes Haupt, dir kann ich nicht zurnen! Schlummre sanft, wache froh auf, ich allein will hingehen und leiden.

- D. a. Moor (traumend). Mein Cohn! mein Cohn! mein Cohn! Amalia (ergreift feine Sand). Horch, horch! fein Cohn ift in feinen Traumen.
- D. a. Moor. Bift bu ba? bift bu wirklich? Ach wie fiehst bu so elenb! Siehe mich nicht an mit biesem kummervollen Blick! ich bin elenb genug.

Amalia (wedt ihn fonell). Geht auf, lieber Greis! Ihr traumtet nur. Fast euch!

D. a. Moor (halb wach). Er war nicht ba? brudt' ich nicht seine Hands Garstiger Franz! willst bu ihn auch meinen Träusmen entreißen?

Amalia. Mertft bu's, Amalia?

D. a. Most (ermuntert fich). Wo ift er? wo? wo bin ich? Du ba, Amalia?

Amalia. Wie ift euch? Ihr ichlieft einen erquidenben Schlummer.

D. a. Moor. Mir traumte von meinem Sohn. Warum hab' ich nicht fortgetraumt? Bielleicht hatt' ich Berzeihung erhalten aus seinem Munbe.

Amalia. Engel grollen nicht — er verzeiht euch. (gast feine Sand mit Wehmuth.) Bater meines Rarle! ich verzeih' euch.

D. a. Moor. Rein, meine Lochter! biese Lobtenfarbe beines Angesichts verbammet ben Bater. Armes Mäbchen! Ich brachte bich um bie Freuben beiner Jugenb — o fluche mir nicht!

Amalia (tust feine Sand mit Bartlichfeit). Gud?

D. a. Moor. Rennst bu bieses Bilb, meine Tochter?

Amalia. Karls! --

D. a. Moor. So sah er, als er ins sechzehnte Jahr ging. Jest ist er anders — D, es wüthet in meinem Innern — biese Milbe ist Unwillen, dieses Lächeln Berzweislung — Nicht wahr, Amalia? Es war an seinem Geburtstage in der Jasminlaube, als bu ihn maltest? — O meine Tochter! Eure Liebe machte mich so glücklich.

Amalia (immer das Auge auf das Bild geheftet). Nein! nein! er ist's nicht. Bei Gott! das ist Karl nicht — Hier, hier (auf der und Stirne zeigend.) So gand, so anders. Die träge Farbe reicht nicht, ben himmlischen Geist nachzuspiegeln, der in seinem seurigen Auge herrschte. Beg damit, dies ist so menschlich! Ich war eine Stümperin.

D. a. Most. Dieser hulbreiche, erwärmenbe Blid - war' er vor meinem Bette gestanben, ich hatte gelebt mitten im Tobe! Rie, nie war' ich gestorben!

Amalia. Rie, nie war't ihr gestorben? Es war' ein Sprung gewesen, wie man von einem Gebanken auf einen andern und schönern büpft — bieser Blid hatt' euch übers Grab hinüber geleuchtet. Dieser Blid hatt' euch über bie Sterne getragen.

D. a. Moor. Es ist schwer, es ift traurig! Ich sterbe, und mein Sohn Karl ist nicht hier — ich werbe zu Grabe getragen, und er weint nicht an meinem Grabe — Wie süß ist's, eingewiegt zu werben in ben Schlaf bes Tobes von bem Gebet eines Sohnes — bas ist Wiegengesang.

Amalia (schwarmend). Ja suß, himmlisch suß ift's, eingewiegt zu werben in ben Schlaf bes Todes von dem Gesang des Geliebten — vielleicht träumt man auch im Grabe noch fort — ein langer, ewiger, unendlicher Traum von Karln, die man die Glode der Auferstehung läutet — (aufspringend, entjudt) und von jetzt an in seinen Armen auf ewig. (Bause. Sie gebt ans Clavier und spielt.)

Billst bich, hettor, ewig mir entreißen, Bo bes Aeaciben morbenb Eisen Dem Patroklus schrecklich Opfer bringt? Ber wird künftig beinen Kleinen lehren Speere werfen und bie Götter ehren, Benn hinunter bich ber Kanthus schlingt?

D. a. Moor. Gin icones Lieb, meine Tochter. Das mußt bu mir vorspielen, eh' ich sterbe.

Amalia. Es ift ber Abschieb Andromachas und hefters — Karl und ich haben's oft zusammen zu ber Laute gesungen. (Spielt fort.)

Theures Beib, geh, hol' bie Tobeslanze, Laß mich fort zum wilben Kriegestanze! Meine Schultern tragen Ilium. Ueber Aftyanar unsre Götter! Heftor fällt, ein Baierlands Erretter, Und wir sehn uns wieber in Elysium.

#### Daniel

Daniel. Es martet braugen ein Mann auf euch. Er bittet, vorgelaffen ju werben, er hab' euch eine wichtige Zeitung.

D. a. Moor. Mir ift auf ber Welt nur etwas wichtig, bu weißt's, Amalia — Bft's ein Ungludlicher, ber meiner hilfe besbarf? Er foll nicht mit Seufzen von hinnen gehn.

Amalia. 3ft's ein Bettler, er foll eilig berauf tommen. (Daniel ab.)

D. a. Moor. Amalia! Amalia! fcone meiner! Amalia (frieft fort).

Rimmer laufch' ich beiner Waffen Schalle, Einsam liegt bein Eisen in ber halle, Briams großer helbenstamm verbirbt! Du wirst hingehn, wo kein Tag mehr scheinet, Der Cochtus burch bie Buften weinet, Deine Liebe in bem Lethe stirbt.

All mein Sehnen, all mein Denken Soll ber schwarze Lethestuß ertränken, Aber meine Liebe nicht! Horch! ber Wilbe rast schon an ben Mauern — Gürte mir bas Schwert um, laß bas Trauern! Hektors Liebe stirbt im Lethe nicht.

### grang. hermann vertappt. Daniel.

Frang. hier ift ber Mann. Schredliche Botichaften, fagt et, warten auf euch. Könnt ihr fie boren?

D. a. Moor. Ich fenne nur eine. Tritt her, mein Freund, und schone mein nicht! Reicht ibm einen Becher Bein!

Germann (mit veränderter Stimme). Gnäbiger herr, lagt es einen armen Mann nicht entgelten, wenn er wider Billen euer herz burchbohrt. Ich bin ein Frembling in biesem Lande, aber euch kenn' ich sehr aut, ibr seib ber Bater Karls von Moor.

D. a. Moor. Woher weißt bu bas?

Bermann. 3ch fannte euren Gohn. -

Amalia (auffahrend). Er lebt? lebt? Du fennft ihn? wo ift er? wo, wo? (Wil binwegrennen.)

D. a. Moor. Du weißt von meinem Sohn?

Hermann. Er studierte in Leipzig. Bon da zog er, ich weiß nicht wie weit, herum. Er durchschwärmte Deutschland in die Runde, und, wie er mir sagte, mit unbedecktem Haupt, barsuß, und erbettelte sein Brod vor den Thüren. Fünst Monate drauf brach der leidige Krieg zwischen Preußen und Destreich wieder aus, und da er auf der Welt nichts mehr zu hoffen hatte, zog ihn der Hall von Friedrichs siegreicher Trommel nach Böhmen. Ersaubt mir, sagte er zum großen Schwerin, daß ich den Tod sterbe auf dem Bette der Helben, ich hab' keinen Bater mehr!

D. a. Moor. Sieh mich nicht an, Amalia!

Hermann. Man gab ihm eine Fahne. Er flog ben preußisschen Siegesstug mit. Wir kamen zusammen unter ein Zelt zu liegen. Er sprach viel von seinem alten Bater und von bessern, vergangenen Tagen — und von vereitelten Hoffnungen — und ftanben bie Thranen in ben Augen.

D. a. Moor (verhullt fein haupt in bas Riffen). Stille, o ftille!

Hermann. Acht Tage brauf war das heiße Treffen bei Prag— ich barf euch sagen, euer Sohn hat sich gehalten wie ein waderer Kriegsmann. Er that Wunder vor den Augen der Armee. Fünf Regimenter mußten neben ihm wechseln, er stand. Feuerkugeln sielen rechts und links, euer Sohn stand. Sine Kugel zerschmetterte

ihm bie rechte hand, euer Cohn nahm bie Fahne in bie linke, unb ftanb -

Amalia (in Entzudung). Bettor! Bettor! Bort ibr's? er/ftanb --

Hermann. Ich traf ihn am Abend ber Schlacht nieberges sunken unter Kugelgepfeise, mit ber Linken hielt er das stürzende Blut, die Rechte hatte er in die Erde gegraben. Bruder! rief er mir entgegen, es lief ein Gemurmel durch die Glieber: der General sei vor einer Stunde gesallen — "Er ist gesallen, sagt' ich, und du?" — Run, wer ein brader Soldat ist, rief er, und ließ die linke Hand los, der solge seinem General, wie ich! Bald darauf hauchte er seine große Seele dem Helden zu.

Franz (wild auf hermann losgebend). Daß ber Tob beine verfluchte Zunge versiegle! Bift du hierher kommen, unserem Bater ben Tobesstoß zu geben? — Bater! Amalia! Bater!

Hermann. Es war ber lette Wille meines sterbenben Kasmeraben. Nimm bies Schwert, röchelte er, bu wirst's meinem alten Bater überliesern; bas Blut seines Sohnes klebt baran; er ift gerochen, er mag sich weiben. Sag' ihm, sein Fluch hätte mich gejagt in Kampf und Tob, ich sei gefallen in Verzweislung! Sein letter Seufzer war Amalia.

Amalia (wie aus einem Tobesschlummer aufgejagt). Sein letzter Seufger — Amalia!

D. a. Moor (graflich schreiend, fich bie haare ausraufend). Mein Rluch ihn gejagt in ben Tob! gefallen in Bergweiflung!

Frang (umberirend im Zimmer). D! was habt ihr gemacht, Bater? Mein Karl! mein Bruber!

Hermann. Hier ist das Schwert, und hier ist auch ein Portrait, das er zu gleicher Zeit aus bem Busen zog! Es gleicht diesem Fraulein auf ein Haar. Dies soll meinem Bruber Franz, sagte er, — ich weiß nicht, was er damit sagen wollte.

Frang (wie erftaunt). Mir? Amalias Portrait? Mir, Karl, Amalia? Mir?

Amalia (heftig auf hermann losgebenb). Feiler, beftochener Betruger! (Bast ibn bart an.) Bermann. Das bin ich nicht, gnäbiges Fraulein. Sehet selbst, ob's nicht euer Bilb ift — Ihr mögt's ihm wohl selbst gegeben haben.

Frang. Bei Gott! Amalia, bas beine! Es ift wahrlich bas beine!
Amalia (gibt ibm bas Bilb jurud). Mein, mein! O himmel
und Erbe!

D. a. Moor (foreiend, fein Gesicht gerfleischend). Bebe, webe! mein Fluch ihn gejagt in ben Tob! gejallen in Bergweiflung!



Franz. Und er gebachte meiner in der setzen schweren Stunde bes Scheibens, meiner! Englische Seele — ba schon bas schwarze Panier bes Todes über ihm rauschte — meiner! —

D. a. Moor (lallenb). Mein Fluch ibn gejagt in ben Tob, gefallen mein Sohn in Berzweiflung!

hermann. Den Jammer fteh' ich nicht aus. Lebt wohl, alter herr! (Leise ju grang.) Warum habt ihr auch bas gemacht, Junker? (Gebt schnell ab.)

Amalia (auffpringend, ibm nach). Bleib! bleib! Bas waren feine letten Borte?

Bermann (jurudrufend). Gein letter Seufger war Amalia. (Ab.)

Amalia. Sein lester Seufzer war Amalia! — Rein! bu bift tein Betrüger! So ist es wahr — wahr — er ist tobt! tobt! (bin und ber taumelnb, bis sie umfintt) tobt — Karl ist tobt. —

Frang. Bas feb' ich? Bas fteht ba auf bem Schwert? gesichrieben mit Blut - Amalia!

Amalia. Bon ihm?

Frang. Geh' ich recht ober traum' ich? Giebe ba mit blutiger Schrift:

Franz, verlaß meine Amalia nicht. Sieh boch! sieh boch! und auf ber anbern Seite: Amalia! beinen Eib zers brach ber allgewaltige Tob. — Siehst bu nun, siehst bu nun? er schrieb's mit erstarrender Hand, schrieb's mit bem warmen Blut seines herzens, schrieb's an der Ewigkeit seierlichem Rande! Sein fliebender Geift verzog, Franz und Amalia noch zusammen zu knupsen.

Amalia. Beiliger Gott! Es ift feine Sand. — Er hat mich nie geliebt! (Schnell ab.)

Frang (auf ben Boben ftampfenb). Berzweifelt! meine gange Runft erliegt an bem Starrtopf.

D. a. Moor. Webe, webe! Berlag mich nicht, meine Tochter!
- Franz, Franz! gib mir meinen Sohn wieber!

Franz. Wer war's, ber ihm ben Fluch gab? Wer war's, ber seinen Sohn jagte in Kampf und Tob und Berzweislung? — O! er war ein Engel, ein Kleinob bes himmels. Fluch über seine henker! Fluch, Fluch über euch selber!

D. a. Moor (schlägt mit geballter gauft wiber Bruft und Stirn). Er war ein Engel, war Kleinob bes himmels! Fluch, Fluch, Berzerben, Fluch über mich selber! Ich bin ber Bater, ber seinen großen Sohn erschlug. Wich liebt' er bis in ben Tob! mich zu rächen, rannte er in Kampf und Tob! Ungeheuer! (Buthet wiber sich selber.)

Franz. Er ist babin, was helfen späte Klagen? (Sobnisch lachend.) Es ist leichter morben, als lebendig machen. Ihr werbet ihn nimmer aus seinem Grabe zurudholen.

D. a. Moor. Nimmer, nimmer, nimmer aus bem Grabe gurudholen. hin, verloren auf ewig! Und bu haft mir ben Fluch

aus bem Bergen geschwäht, bu - bu - Deinen Gohn mir wieber!

\* Franz. Reizt meinen Grimm nicht. Ich verlaß euch im Tobe! —

D. a. Moor. Scheusal! Schaff mir meinen Sohn wieber! (gabrt aus bem Seffel, will Franzen an ber Gurgel faffen, ber ibn gurudschieubert.)

Franz. Kraftlose Knochen! ihr wagt es — Sterbt! Berzweiselt! (Ab.)

## Der alte Moor.

Tausend Flüche bonnern bir nach! bu haft mir meinen Sohn aus ben Armen gestohlen. (Boll Berzweislung bin und ber geworfen im Sessel.) Wehe, wehe! Berzweiseln, aber nicht sterben! — Sie fliehen, verlassen mich im Tobe — meine guten Engel fliehen von mir, weichen alle die Heiligen vom eisgrauen Wörder — Wehe, wehe! Will mir keiner bas Haupt halten, will keiner die ringende Seele entbinden? Reine Söhne! keine Töchter! keine Freunde! — Wenschen nur — will keiner? — Allein — verlassen — Wehe, wehe! Berzweiseln, aber nicht sterben!

## Amalia mit verweinten Augen.

D. a. Moor. Amalia! Bote bes himmels! Kommft bu meine Seele ju lofen?

Amalia (mit fanfterem Ton). Ihr habt einen herrlichen Cobn verloren.

D. a. Moor. Ermorbet, willft bu fagen. Mit biefem Beug: nig belaftet tret' ich vor ben Richterftuhl Gottes.

Amalia. Nicht alfo, jammervoller Greis! ber himmlische Bater rudt' ihn zu fich. Wir waren zu glüdlich gewesen auf bieser Belt. — Droben, broben über ben Sonnen, wir febn ihn wieber.

D. a. Moor. Wiebersehen, wiebersehen! D, es wirb mir burch bie Seele schneiben ein Schwert — wenn ich ein heiliger ihn unter ben heiligen finbe — Mitten im himmel werben burch mich schauern Schauer ber hölle! Im Unschauen bes Unendlichen mich zermalmen bie Erinnerung: ich hab' meinen Sohn ermorbet!

Amalia. O, er wird euch bie Schmerzerinnerung aus ber Seele lächeln! Seib boch heiter, lieber Bater! ich bin's so gang. Hat er nicht schon ben himmlischen Hörern ten Ramen Amalia vorgesungen auf ber seraphischen Harfe, und die himmlischen Hörer lispelten leise ihn nach? Sein letzter Seufzer war ja Amalia! Wird nicht seine erster Jubel Amalia sein?

D. a. Moor. himmlischer Troft quilt von beinen Lippen! Er wird mir lächeln, sagst bu? vergeben? Du mußt bei mir bleisben, Geliebte meines Rarls, wenn ich sterbe.

Amalia. Sterben ift Flug in seine Arme. Bohl euch! Ihr seib zu beneiben. Barum sind biese Gebeine nicht murb? warum biese haare nicht grau? Behe über die Krufte ber Jugend! Bills kommen, bu markloses Alter, naber gelegen bem himmel und meinem Karl!

### grang tritt auf.

D. a. Moor. Tritt her, mein Cohn! Bergib mir, wenn ich vorhin zu hart gegen bich war! Ich vergebe bir alles. Ich möchte so gern im Frieden ben Geist aufgeben.

Frang. Sabt ihr genug um euren Cohn geweint? Co viel ich febe, babt ihr nur einen.

D. a. Moor. Jatob hatte ber Sohne zwölf, aber um feinen Joseph hat er blutige Thranen geweint.

frang. Sum!

D. a. Moor. Geh, nimm bie Bibel, meine Tochter, und lies mir bie Geschichte Jakobs und Josephs! Sie hat mich immer so gerührt, und bamals bin ich noch nicht Jakob gewesen.

Amalia. Beldes foll ich euch lefen? (Rimmt Die Bibel und biettert.)

D. a. Moor. Lies mir ben Jammer bes Berlaffenen, als er ihn nimmer unter seinen Kinbern fand — und vergebens sein harrte im Kreis seiner eilse — und sein Klagelieb, als er vernahm, sein Joseph sei ihm genommen auf ewig —

Amalia (liest). "Da nahmen fie Josephs Rod, und ichlach-"teten einen Ziegenbod, und tauchten ben Rod in bas Blut und "schickten ben bunten Rod bin, und liegen ihn ihrem Bater brin"gen, und sagen: biesen haben wir funden, siehe, ob's beines "Sohnes Rock sei, ober nicht?" (Franz geht plöhlich hinweg.) "Er "kannte ihn aber und sprach: es ist meines Sohnes Rock, ein böses "Thier hat ihn gefressen, ein reißend Thier hat Joseph zerrissen."

D. a. Moor (fallt aufs Riffen jurud). Gin reigend Thier hat

Joseph gerriffen!

Amalia (liest weiter). "Und Jakob zerriß seine Kleiber, und "legte einen Sad' um seine Lenben, und trug Leid um seinen "Sohn lange Zeit, und all seine Söhne und Töchter traten auf, "daß sie ihn trösteten; aber er wollte sich nicht trösten lassen und "sprach: ich werbe mit Leid hinuntersahren —"

D. a. Moor. Bor' auf, bor' auf! Mir wird fehr übel.

Amalia (hinguspringend, last bas Buch fallen). Hilf himmel! Bas ift bas?

D. a. Moor. Das ist ber Tob! — Schwarz — schwimmt vor meinen — Augen — ich bitt' bich — rus' bem Pastor — baß er mir — bas Abendmahl reiche — Wo ist — mein Sohn Franz?

Amalia. Er ift gefloben! Gott erbarme fich unfer!

D. a. Moor. Gestohen — gestohen von bes Sterbenben Bett?
— — Und bas all — all — von zwei Kindern voll Hoffnung — bu hast sie — gegeben — hast sie — genommen — bein Name sei — —

Amalia (mit einem ploglichen Schret). Tobt! Alles tobt! (26 in Bergiveiftung.)

## frang hupft froblodend herein.

Tobt, schreien sie, tobt! Jest bin ich herr. Im ganzen Schlosse zetert es tobt. — Wie aber, schlaft er vielleicht nur? — Freilich, ach freilich! bas ist nun freilich ein Schlaf, wo es ewig niemals "Guten Morgen" heißt — Schlaf und Tob sind nur Zwillinge. Wir wollen einmal bie Namen wechseln! Wackerer, willfommener Schlaf! Wir wollen bich Tob heißen! (Er brudt ihm bie Augen zu.) Wer wird nun kommen, und es wagen, mich vor Gericht zu sorbern? ober mir ins Angesicht zu sagen: bu bift ein Schurke! Weg benn mit bieser lästigen Larve von Sanstmuth und Tugend! Run sollt ihr ben nadten Franz sehen und euch

entsetzen! Mein Bater überzuderte seine Forberungen, schuf sein Gebiet zu einem Familienzirkel um, saß liebreich lächelnb am Thor, und grüßte sie Brüber und Kinder. — Meine Augbraunen sollen über euch herhangen wie Gewitterwolken, mein herrischer Name schweben wie ein brobender Komet über diesen Gebirgen, meine Stirne soll euer Betterglas sein! Er streichelte und koste den Nacken, der gegen ihn störrig zurückschug. Streicheln und Kosen ist meine Sache nicht. Ich will euch die zackigten Sporen ind Fleisch hauen, und die schafe Geißel versuchen. — In meinem Gebiet soll's soweit kommen, daß Kartosseln und dünn Bier ein Tractament sür Festage werden, und wehe dem, der mir mit vollen, seurigen Backen unter die Augen tritt! Blässe der Armuth und klavischen Furcht sind meine Leibsarbe; in diese Liverei will ich euch kleiden!

(Er geht ab.)

## Dritte Grene.

#### Die bohmifden Balber.

Spiegelberg. Raymann. Rauberhaufen.

Ragmann. Bift ba? bift's wirflich? Go lag bich boch zu Brei zusammenbruden, lieber herzensbruber Morit! Willfommen in ben böhmischen Wälbern! Bift ja groß worden und ftart. Stern=Areuz=Bataillon! Bringst ja Recruten mit einen ganzen Trieb, bu trefflicher Werber!

Spiegelberg. Gelt, Bruber? gelt? Und bas ganze Kerl bazu! — Du glaubst nicht, Gottes sichtbarer Segen ist bei mir: war bir ein armer hungriger Tropf, hatte nichts als biesen Stab, ba ich über ben Jordan ging, und jest sind unfrer acht und siebenzig, meistens ruinierte Krämer, rejicierte Magister und Schreisber aus ben schwäbischen Provinzen; das ist dir ein Corps Kerles, Bruber, beliciöse Bursche, sag' ich dir, wo als einer dem andern die Knöpse von den Hosen stiehlt und mit geladener Flinte neben ihm sicher ist — und haben vollauf und stehen dir in einem Renommée vierzig Meilen weit, das nicht zu begreisen ist. Da ist dir keine Zeitung, wo du nicht ein Artikelchen von dem Schlaukopf

Spiegelberg wirft getroffen baben: ich balte fie mir auch pur begwegen - vom Ropf bis jun Füßen haben fie mich bir hingestellt, bu meinft, bu fabft mich; fogar meine Rodfnopfe baben fie nicht vergeffen. Aber wir führen fie erbarmlich am Narrenfeil berum. Ich geh' letthin in bie Druderei, geb' vor, ich hatte ben berüchtigten Spiegelberg gefeben, und bictier' einem Strigfer, ber bort fag, bas leibhafte Bilb von einem bortigen Wurmboctor in bie Reber; bas Ding kommt um, ber Kerl wird eingezogen, parforce inquiriert, und in ber Angft und in ber Dummheit gefteht er bir, bol' mich ber Teufel! geftebt bir, er fei ber Spiegelberg - Donner und Better! ich war eben auf bem Sprung, mich beim Dagiftrat anaugeben, bag bie Canaille mir meinen namen fo verhungen foll - wie ich sage, brei Monat brauf bangt er. 3ch mufte nachber eine berbe Brife Tobad in bie Rafe reiben, als ich am Galgen porbeispagierte und ben Bseudo-Spiegelberg in feiner Glorie ba parabieren fah - und unterbeffen bag Spiegelberg bangt, foleicht fic Spiegelberg gang fachte aus ben Schlingen, und beutet ber fuperflugen Gercchtigfeit binterrude Gfelsobren, bag 's jum Erbarmen ift.

Ragmann (lacht). Du bift eben noch immer ber Alte.

Apiegelberg. Das bin ich, wie bu fiehft, an Leib und Geel. Narr! einen Spaß muß ich bir boch ergablen, ben ich neulich im Cacilien-Rlofter angerichtet habe. 3ch treffe bas Rlofter auf meiner Banberschaft fo gegen bie Dammerung, und ba ich eben ben Tag noch feine Patrone verschoffen hatte, bu weift, ich haffe bas diem perdidi auf ben Tob, fo mußte bie Nacht noch burch einen Streich verherrlicht werben, und follt's bem Teufel um ein Ohr gelten! Bir halten uns ruhig bis in bie fpate Racht. Es wird mausstill. Die Lichter geben aus. Bir benten, bie Ronnen konnten jest in ben gebern fein. Run nehm' ich meinen Rameraben Grimm mit mir, beiß' bie anbern warten vorm Thor, bis fie mein Bfeifden hören wurben, - verfichere mich bes Klosterwächters, nebm' ibm bie Schlüffel ab, fcbleich' mich binein, wo bie Dagbe fcbliefen, praftizier' ihnen bie Rleiber weg, und beraus mit bem Bad jum Bir gebn weiter von Belle ju Belle, nehmen einer Somefter nach ber anbern bie Rleiber, enblich auch ber Aebtiffin. - Set

pfeif' ich, und meine Kerls braugen fangen an ju fturmen und ju baffelieren, ale tam' ber jungfte Tag, und binein mit bestiglichem Gepolter in die Bellen ber Schweftern! - bababa! - ba batteft ou die Sat feben follen, wie die armen Thierchen in ber Kinftere nach ihren Röden tappten und fich jämmerlich geberbeten, wie fie jum Teufel waren, und wir indeft wie alle Donnerwetter jugefett, und wie fie fich bor Schred und Besturzung in Bettladen widel= ten, ober unter bem Ofen zusammenkrochen wie Raben, andere in ber Angst ihres Bergens bie Stube fo besprengten, bag bu batteft bas Schwimmen brin lernen konnen, und bas erbarmliche Gegeter und Lamento, und enblich gar bie alte Schnurre, die Aebtiffin, angezogen wie Eva bor bem fall - bu weißt, Bruber, bag mir auf biefem weiten Erbenrund fein Gefchopf fo zuwider ift, als eine Spinne und ein altes Beib, und nun bent' bir einmal bie schwarzbraune, runglichte, gotichte Bettel vor mir herumtangen, und mich bei ihrer jungfräulichen Sittsamkeit beschwören - alle Teufel! ich hatte schon ben Ellbogen angesett, ihr die übriggebliebenen wenigen eblen vollends in ben Maftbarm zu ftogen - furz refolviert! entweder beraus mit bem Silbergeschirr, mit bem Rlofterichat und allen ben blanken Thalerchen, ober - meine Rerls verftanden mich schon - ich fage bir, ich bab' aus bem Kloster mehr benn taufenb Thaler Werthe geschleift, und ben Gpag obenbrein, und meine Rerls baben ihnen ein Andenken hinterlassen, fie werben ihre neun Monate baran ju fchleppen haben.

Majmann (auf ben Boben ftampfenb). Daß mich ber Donner ba weg hatte!

Spiegelberg. Siehst du? Sag' du mehr, ob das kein Lubers leben ist? und dabei bleibt man frisch und stark, und das Corpus ist noch beisammen und schwillt die stündlich wie ein Prälatensbauch — ich weiß nicht, ich muß was Wagnetisches an mir haben, das die Lumpengesindel auf Gottes Erdboden anzieht wie Stahl und Eisen.

Ragmann. Schöner Magnet bu! Aber so möcht' ich henkers boch wissen, was für herereien bu brauchst -

Spiegelberg. herereien? Braucht feiner herereien - Ropf mußt bu haben! Ein gewisses praftifches Jubicium, bas man freis lich nicht in der Gerste frist — benn siehst du, ich pfleg' immer zu sagen: einen honneten Mann kann man aus jedem Beidensstohen formen, aber zu einem Spishuben will's Grüt — auch gehört dazu ein eigenes Nationalgenie, ein gewisses, daß ich so sage, Spishubenklima, und da rath' ich dir, reif' du ins Graubünder Land, das ist das Athen der heutigen Gauner.

Raymann. Bruber! man hat mir überhaupt bas ganze Italien gerühmt.

Spiegelberg. Ja, ja! man muß niemand sein Recht vorenthalten, Italien weist auch seine Männer auf, und wenn Deutschland so fortmacht, wie es bereits auf dem Weg ist, und die Bibel
vollends hinausvotiert, wie es die glänzendsten Aspecten hat, so kann mit der Zeit auch noch aus Deutschland was Gutes kommen
— überhaupt aber, muß ich dir sagen, macht das Klima nicht sonberlich viel, das Genie kommt überall fort, und das übrige, Bruber — ein Hoszapsel, weißt du wohl, wird im Paradiesgärtlein
selber ewig keine Ananas — aber daß ich dir weiter sage — wo
bin ich stehen geblieben?

Raymann. Bei ben Runftgriffen!

Spiegelberg. Ja recht, bei ben Runftgriffen. Go ift bein Erftes, wenn bu in bie Stadt tommft, bu giehft bei ben Bettel: vögten, Stadtpatrollanten und Buchtfnechten Runbichaft ein, wer so am fleißigsten bei ihnen einspreche, bie Ehre gebe, und biefe Runden suchft bu auf - ferner nifteft bu bich in bie Raffeehauser, Borbelle, Birthebaufer ein, fpahft, fonbierft, wer am meiften über bie wohlfeile Zeit, die fünf pro Cent, über die einreißende Beft ber Polizeiverbefferungen fchreit, wer am meiften über bie Regierung ichimpft, ober wider bie Physiognomit eifert und bergleichen, Bruber! bas ift bie rechte Bobe! bie Ehrlichkeit madelt wie ein bobler Babn, bu barfft nur ben Belitan anfeten - ober beffer und furger: bu gebit und wirfft einen vollen Beutel auf die offene Strafe, versteckst bich irgendwo, und merkst bir wohl, wer ihn aufhebt eine Beile brauf jagft bu hinterber, suchft, fcreift, und fragft nur fo im Borbeigeben: haben ber herr nicht etwa einen Gelbbeutel gefunden? Sagt er ja, - nun fo bat's ber Teufel gefeben; laugnet er's aber: ber herr verzeihen - ich wüßte mich nicht zu entfinnen, — ich bebaure (auffpringenb) Bruber! Triumph, Bruber! Loss beine Laterne aus, schlauer Diogenes! — bu hast beinen Mann gefunden.
Razmann. Du bist ein ausgelernter Braktikus.

Spiegelberg. Dein Gott! als ob ich noch jemale bran ge= ameifelt batte. - Run bu beinen Mann in bem hamen baft, mußt bu's auch fein ichlau angreifen, bag bu ihn bebft! - Giebst bu, mein Gohn! bas bab' ich fo gemacht: - fobalb ich einmal bie Fährte hatte, hängt' ich mich meinem Canbibaten an wie eine Rlette, faufte Brüberschaft mit ibm, und Rotabene! gechfrei mußt bu ibn balten! ba gebt freilich ein Schones brauf, aber bas achteft bu nicht - bu gehft weiter, bu führst ihn in Spielcompagnien und bei lieberlichen Menschern ein, verwidelft ihn in Schlägereien und schelmifche Streiche, bis er an Saft und Rraft und Belb und Bewiffen und autem namen bankrutt wird; benn incibenter muß ich bir fagen, bu richteft nichts aus, wenn bu nicht Leib und Geele verberbft - Glaube mir, Bruber! bas bab' ich aus meiner ftarten Brari wohl fünfzigmal abstrabiert, wenn ber ehrliche Mann einmal aus bem Neft gejagt ift, fo ift ber Teufel Meifter - ber Schritt ift bann fo leicht - o fo leicht, ale ber Sprung von einer Bure au einer Betfcwefter. - Borch boch! mas für ein Rnall mar bas?

Rajmann. Es war gebonnert, nur fortgemacht.

Spiegelberg. Roch ein fürzerer, besserer Beg ist ber, bu plünderst beinem Mann Haus und Hof ab, bis ihm kein Hemd mehr am Leibe hebt, alsbann kommt er dir von selber — sern' mich die Pfisse nicht, Bruder — frag' einmal das Kupsergesicht bort — schwere Roth! den hab' ich schön ins Garn gekriegt — ich hielt ihm vierzig Dukaten hin, die sollt' er haben, wenn er mir seines herrn Schlüssel in Wachs brücken wollte — denk' einmal! die dumme Bestie thut's, bringt mir, hol' mich der Teufel! die Schlüssel, und will jeht das Gelb haben — Monsieur, sagt' ich, weiß Er auch, daß ich jeht dies Selb haben — Monsieur, sagt' ich, weiß Er auch, daß ich jeht dies Selb haben — Monsieur, sagt' ich, weiß Er auch, daß ich jeht diese Schlüssel gerades Wegs zum Bolizeilieutenant trage und ihm ein Logis am lichten Galgen miethe? — Tausend Sakerment! da hättest du den Kerl sehen sollen die Augen aufreißen und ansangen zu zappeln wie ein nasser Pudel — "Ums himmelswillen, hab' der herr doch Einsicht! ich will — will — Was will Er? will Er jeht gleich den Zorf hinaus:

schlagen und mit mir zum Teufel gehn? — "O von Berzen gern, mit Freuden" — Hahaha! guter Schluder, mit Speck füngt man Mäuse — Lach' ihn boch aus, Razmann! hahaha!

Mazmann. Ja, ja, ich muß gestehen. Ich will mir biese Lection mit golbnen Ziffern auf meine hirntafel schreiben. Der Satan mag feine Leute kennen, bag er bich zu seinem Makler gemacht hat.

Spiegelberg. Gelt, Bruber? und ich bente, wenn ich ihm zehen stelle, läßt er mich frei ausgeben — gibt ja jeder Berleger seinem Sammler bas zehente Eremplar gratis, warum soll ber Teufel so jubisch zu Wert gehen? Razmann! ich rieche Bulver —

Raymann. Sapperment! ich riech's auch schon lang. — Gib Ucht, es wird in ber Nah was gesetzt haben! — Ja, ja, wie ich bir sage, Morit, bu wirst bem Hauptmann mit beinen Rekruten willkommen sein — er hat auch schon brave Kerl angelockt.

Spiegelberg. Aber bie meinen! bie meinen - Bab -

Raymann. Run ja! fie mogen hubiche Fingerchen haben — aber ich sage bir, ber Ruf unsers hauptmanns hat auch schon ehreliche Kerl in Bersuchung geführt.

Spiegelberg. 3ch will nicht hoffen.

Kazmann. Sans Spaß! und fie schämen sich nicht, unter ihm zu bienen. Er morbet nicht um bes Raubes willen, wie wir — nach bem Gelb schien er nicht mehr zu fragen, sobalb er's vollauf haben konnte, und selbst sein Dritttheil an ber Beute, bas ihn von Rechtswegen trifft, verschenkt er an Baisenkinder, ober läßt damit arme Jungen von Hoffnung studieren. Aber soll er dir einen Landjunker schröpfen, der seine Bauern wie das Bieh abschindet, oder einen Schurken mit goldenen Borten unter den Hammer kriegen, der die Gesetze falschmunzt und das Auge der Gerechtigkeit übersilbert, oder sonst ein Herrchen von dem Gelichter — Kerl! da ist er dir in seinem Element, und haust teuselmäßig, als wenn jede Faser an ihm eine Furie wäre.

Spiegelberg. hum! hum!

Magmann. Reulich erfuhren wir im Wirthshaus, daß ein reischer Graf von Regensburg burchkommen wurde, ber einen Proces von einer Million burch bie Pfiffe seines Abvokaten burchgeseht hätte; er saß eben am Tisch und brettelte, — wie viel find unsere?

frug er mich, indem er haftig aufstand; ich fah ihn bie Unterlippe amischen bie Bahne flemmen, welches er nur thut, wenn er am grimmigften ift - Richt mehr als fünf! fagt' ich - es ift genug! fagt' er, warf ber Wirthin bas Gelb auf ben Tifch, ließ ben Wein, ben er fich batte reichen laffen, unberührt fteben - wir machten uns auf ben Beg. Die gange Beit über fprach er tein Bort, lief abseitwarts und allein, nur bag er uns von Beit ju Beit fragte, ob wir noch nichts gewahr worden waren, und uns befahl, bas Dhr an bie Erbe ju legen. Enblich fo tommt ber Graf bergefabren, ber Wagen ichwer bepackt, ber Abvotat fag bei ihm brinn, poraus ein Reiter, nebenber ritten zwei Knechte - ba batteft bu ben Mann feben follen, wie er, zwei Terzerolen in ber Sand, vor uns ber auf ben Bagen gusprang! und bie Stimme, mit ber er rief: Salt! - Der Ruticher, ber nicht Salt machen wollte, mußte vom Bod herabtangen; ber Graf ichof aus bem Bagen in ben Wind, die Reiter flohen — bein Gelb, Canaille! rief er bonnernd - er lag wie ein Stier unter bem Beil - und bift bu ber Schelm. ber bie Gerechtigkeit gur feilen hure macht? Der Abvokat gitterte, baf ihm bie Rabne flapperten, - ber Dold ftat in feinem Bauch wie ein Pfahl in bem Weinberg - ich habe bas Deine gethan! rief er und wandte fich ftolg von une weg; bas Blünbern ift eure Sache. Und somit verschwand er in ben Balb -

Spiegelberg. hum, bum! Bruber, was ich bir vorbin ergablt habe, bleibt unter une, er braucht's nicht zu miffen. Berftehft bu? Ragmann. Recht, recht, ich verfteb'.

Spiegelberg. Du tennft ibn ja! Er hat fo feine Grillen. Du verftehft mich.

Raymann. 3ch verfteh', ich verfteh'.

### Comary im vollen Lauf.

Ragmann. Wer ba? was gibt's ba? Paffagiers im Balb? Sowars. Surtig, burtig! wo find bie Anbern? - Taufenb: fakerment! ihr fteht ba und plaudert? Bigt ihr benn nicht - wißt ibr benn gar nicht? und Roller -

Rasmann. Bas benn? mas benn? Schwarz. Roller ift gehangen, noch vier Anbere mit - Ragmann. Roller? Schwere Roth! feit mann — wober weifit bu's?

Schwarz. Schon über brei Wochen sitt er, und wir ersahren nichts; schon brei Rechtstäge find über ihn gehalten worben, und wir hören nichts; man hat ihn auf ber Tortur eraminiert, wo ber Hauptmann sei. — Der wadere Bursche hat nichts bekannt; gestern ift ihm ber Proces gemacht worben, biesen Morgen ist er bem Teusel ertra Vost augesahren.

Rasmann. Bermalebeit! weiß es ber Sauptmann?

Schwarz. Erst gestern erfährt er's. Er schäumt wie ein Eber. Du weißt's, er hat immer am meisten gehalten auf Roller, und nun die Tortur erst — Strick und Leiter sind schon an den Thurm gebracht worden, es half nichts; er selbst hat sich schon in Capuzinerskutte zu ihm geschlichen und die Person mit ihm wechseln wollen; Roller schlug's hartnäckig ab; jett hat er einen Eid geschworen, daß es uns eiskalt über die Leber lief, er wolle ihm eine Todesfackel anzünden, wie sie noch keinem König geleuchtet hat, die ihnen den Buckel braun und blau brennen soll. Wir ist dang für die Stadt. Er hat schon lang eine Pique auf sie, weil sie schänlich bigott ist, und du weißt, wenn er sagt: ich will's thun! so ist's so viel, als wenn's unser einer gethan hat.

Raymann. Das ift wahr! ich fenne ben hauptmann. Wenn er bem Teufel sein Wort brauf gegeben hatte, in die holle zu sahren, er würde nie beten, wenn er mit einem halben Bater Unser selig werden könnte; — Aber ach, ber arme Roller! — ber arme Roller!

Spiegelberg. Memento mori! Aber bas regt mich nicht an. (Trillert ein Lieden).

Geh' ich vorbei am Rabensteine, So bling' ich nur bas rechte Auge zu, Und bent', bu hängst mir wohl alleine, Wer ist ein Narr, ich ober bu?

Raymann (auffpringend). Dorch! ein Schuß. (Schieben und Larmen.)

Spiegelberg. Roch einer!

Ragmann. Bieber einer! ber Sauptmann! (hinter ber Scene gefungen.)

Die Rurenberger henten feinen, Gie batten ibn benn por.

Da capo!

Schweizer. Roller (binter ber Scene). Solla ho! Solla bo! Razmann. Roller! Roller! holen mich gebn Teufel!

Schweizer. Roller (hinter ber Scene). Razmann! Schwarz! Spiegelberg! Razmann!

Rajmann. Roller! Schweizer! Blip, Donner, Sagel und Better! (Bliegen ibm entgegen.)

Rauber Moor ju Pferb. Edyweiger. Roller. Grimm. Edufterle. Raubertrupp mit Roth und Staub bebedt treten auf.

Ränber Moor (vom Pferd fpringend). Freiheit! Freiheit! — Du bift im Trodnen, Roller! — Führ' meinen Rappen ab, Schweizer, und wasch' ihn mit Wein. (Wirft fic auf die Erde.) Das hat gegolten!

Raymann (gu Roller). Run, bei ber Feuereffe bes Bluto! bift bu bom Rab auferftanben?

Ichwarg. Bift' bu fein Geift? ober bin ich ein Narr? ober bift bu's wirklich?

Roller (in Athem). Ich bin's. Leibhaftig. Gang. Wo glaubst bu, bag ich herkomme?

Adwarz. Da frag bie here! Der Stab war ichon über bich gebrochen.

Koller. Das war er freilich, und noch mehr. Ich fomme recta vom Galgen her. Laß mich nur erst zu Athem kommen. Der Schweizer wird dir erzählen. Gebt mir ein Glas Branntwein! — Du auch wieder da, Morits? Ich bachte, dich wo anders wieder zu sehen — Gebt mir doch ein Glas Branntwein! meine Knochen fallen aus einander — o mein Hauptmann! wo ist mein Hauptmann?

Schwarz. Gleich, gleich! — fo fag bech, fo schwätz boch! wie bift bu bavon tommen? wie haben wir bich wieber? Der Kopf geht mir um. Bom Galgen ber, sagst bu?

Roller (fturzt eine Flasche Branntwein hinunter). M! bas schmedt, bas brennt ein! Gerabes Wegs vom Galgen her sag' ich. Ihr steht ba, und gast, und könnt's nicht träumen — ich war auch nur brei Schritte von der Sakermentsleiter, auf der ich in den Schook Abrahams steigen sollte — so nah, so nah — war dir schon mit Haut und Haar auf die Anatomie verhandelt! hättest mein Leben um'n Prise Schnupstadak haben können. Dem Hauptmann dank ich Luft, Freiheit und Leben.

Schweizer. Es war ein Spaß, ber fich hören läßt. Bir hatten ben Tag vorher burch unsere Spionen Bind gekriegt, ber Moller liege tüchtig im Salz, und wenn ber himmel nicht bei Zeit noch einsallen wollte, so werbe er morgen am Tag — bas war als heut — ben Weg alles Fleisches gehen muffen. Auf! sagt ber hauptmann, was wiegt ein Freund nicht? — Wir retten ihn, ober retten ihn nicht, so wollen wir ihm wenigstens boch eine Tobessadel anzünden, wie sie noch keinem König geleuchtet hat, die ihnen den Buckel braun und blau brennen soll. Die ganze Bande wird aufgeboten. Wir schieden einen Expressen an ihn, der sihm in einem Zettelchen beibrachte, das er ihm in die Suppe warf.

Roller. Ich verzweifelte an bem Erfolg.

Someiger. Wir paften bie Beit ab, bis bie Baffagen leer waren. Die gange Stabt jog bem Spektakel nach, Reiter und Rußganger burcheinanber und Bagen, ber garm und ber Galgenpfalm jolten weit. Rest, fagt' ber Sauptmann, brennt an, brennt an! Die Rerl flogen wie Bfeile, ftedten bie Stabt an brei und breifig Eden jumal in Brand, werfen feurige Lunten in bie Rabe bes Bulverthurms, in Rirden und Scheunen - Morbleu! es war feine Biertelftunde vergangen, ber Norbostwind, ber auch feinen Bahn auf bie Stadt haben muß, tam uns trefflich ju ftatten, und half bie Rlamme bis hinauf in bie oberften Giebel jagen. Bir inden Gaffe auf Gaffe nieder, wie Furien - Fenerio! Reuerjo! burch bie gange Stabt - Bebeul - Befchrei - Bepolter - fangen an bie Brandgloden zu brummen, fnallt ber Bulverthurm in bie Luft, als war' bie Erbe mitten entzwei geborften, und ber himmel gerplatt, und bie bolle gehntaufend Rlafter tiefer berfunten.

Koller. Und jest sah mein Gefolge zuruck — ba lag bie Stadt wie Gomortha und Sodom, der ganze Horizont war Feuer, Schwefel und Rauch, vierzig Gebirge brüllen den infernalischen Schwaft in die Rund herum nach, ein panischer Schreck schweißt alle zu Boden — jest nut ich den Zeitpunkt, und risch, wie der Wind! — ich war losgebunden, so nah war's dabei — da meine Begleiter versteinert wie Loth's Weib zurückschau'n, Reisaus! zerrissen die Hause war badon! Sechzig Schritte weg werf' ich die Kleider ab, stürze mich in den Fluß, schwimm' unterm Wasser fort, die sich glaubte, ihnen aus dem Gesichte zu sein. Mein Hauptmann schon parat mit Pserden und Kleidern — so din ich entesommen! Moor! Moor! möchtest du balb auch in den Psesser, das ich dir Gleiches mit Eleichem vergelten kann!

Raymann. Gin bestialifcher Bunfch, für ben man bich hangen follte — aber es war ein Streich jum Berplaten.

Roller. Es war Silfe in ber Roth; ihr fonnt's nicht ichaten. Ihr hattet follen - ben Strid um ben Sals - mit lebenbigem Leib zu Grabe maricieren, wie ich, und bie fatermentalischen Anftalten und Schinbersceremonien, und mit jebem Schritt, ben ber icheue Rug vorwärts mantte, naber und fürchterlich naber bie verfluchte Mafchine, wo ich einlogiert werben follte, im Glang ber foredlichen Morgensonne fteigenb, und bie lauernben Schindersfnechte, und bie grafliche Dufit - noch raunt fie in meinen Ohren - und bas Gefracht hungriger Raben, bie an meinem balbfaulen Anteceffor zu breifigen bingen, und bas alles, alles - und obenbrein noch ber Borfchmad ber Geligfeit, bie mir blubte! - Bruber, Bruber! und auf einmal bie Loofung gur Freiheit - Es mar ein Rnall, als ob bem himmelsfag ein Reif gefprungen mare - Bort, Canaillen! ich fag' euch, wenn man aus bem glübenben Dfen ins Giswaffer fpringt, fann man ben Abfall nicht fo start fühlen, als ich, ba ich am anbern Ufer war.

Spiegelberg (lacht). Armer Schluder! nun ift's ja verschwitt. (Erintt ibm gu.) Bur gludlichen Biebergeburt!

Roller (wirft fein Glas weg). Nein, bei allen Schätzen bes Mammons! ich möchte bas nicht zum zweitenmal erleben. Sterben ift etwas mehr als harlefinssprung, und Tobesangst ift ärger als Sterben.

Spiegelberg. Und ber hüpfenbe Pulverthurm — Mert'st bu's jett, Razmann, brum stank auch bie Luft so nach Schwesel stundenweit, als wurde bie ganze Garberobe bes Molochs unter, bem Firmament ausgelüstet — Es war ein Weisterstreich, hauptmann! ich beneibe bich brum.

Schweizer. Macht sich die Stadt eine Freude daraus, meinen Kameraden wie ein verhehtes Schwein abthun zu sehen, was, zum Henter! sollen wir und ein Gewissen daraus machen, unserem Kameraden zu lieb die Stadt drauf gehen zu lassen? Und nebenshert hatten unsere Kerls noch das gefundene Fressen, über den alten Kaiser zu plündern. — Sagt einmal, was habt ihr weggekapert?

Einer von der Bande. Ich hab' mich während bes Durcheinanders in die Stephansfirche geschlichen und die Borten vom Altartuch abgetrennt; ber liebe Gott ba, sagt' ich, ift ein reicher Mann, und kann ja Golbfäben aus einem Batenstrick machen.

Schweizer. Du haft wohl gethan — was soll auch ber Plunder in einer Kirche? Sie tragen's dem Schöpfer zu, der über den Tröbelfram lacht, und seine Geschöpfe dursen verhungern. — Und du, Spangeler — wo haft du bein Netz ausgeworfen?

Ein Bweiter. Ich und Bügel haben einen Kauffaben geblunbert unb bringen Zeug für unfer fungig mit.

Ein Dritter. Zwei golbene Saduhren habe ich weggebirt, und ein Dutenb filberne Löffel bagu.

Ichweizer. Gut, gut. Und wir haben ihnen Eins angerichtet, bran fie vierzehn Tage werden zu löschen haben. Wenn sie bem Feuer wehren wollen, so muffen sie die Stadt durch Basser ruiniren — Weißt du nicht, Schufterle, wie viel es Tobte geseth hat?

Schufterle. Drei und achtzig, fagt man. Der Thurm allein bat ibrer sechzig zu Staub zerschmettert.

Ranber Moor (febr ernft). Roller, bu bift theuer begablt.

Schufterle. Bah! pah! was heißt aber bas? — ja, wenn's Männer gewesen wären — aber ba waren's Bidelfinder, bie ibre Laken vergolben, eingeschnurrte Mütterchen, bie ihnen bie Müden wehrten, ausgebörrte Ofenhoder, bie keine Thure mehr sinden konnten — Patienten, bie nach bem Docter winselten, ber in

seinem gravitätischen Trab ber Hat nachgezogen war — Was leichte Beine hatte, war ausgestogen ber Komöbie nach, und nur ber Bobensat ber Stadt blieb zurud, die Häuser zu hüten.

Moor. D ber armen Bewürme! Rrante, jagft bu, Greife und Rinber?

Schnfterle. Ja jum Tenjel! und Kindbetterinnen bazu, und hochschwangere Weiber, die befürchteten, unterm lichten Galgen zu abortieren; junge Frauen, die besorgten, sich an den Schindersftückhen zu versehen, und ihrem Kind in Mutterleib den Galgen auf den Buckel zu brennen — Arme Poeten, die keinen Schuh anzuziehen hatten, weil sie ihr einziges Paar in die Mache gegeben, und was das Hundsgesindel mehr ist; es lohnt sich der Mühe nicht, daß man davon redt. Wie ich von ungefähr so an einer Baracke vorbei gehe, hör' ich drinnen ein Gezeter, ich guck' hinein, und wie ich's beim Licht besehe, was war's? ein Kind war's, noch strifch und gesund, das lag auf dem Boden unterm Tisch, und der Tisch wollte eben angehen — Armes Thierchen, sagt' ich, du verstrierst ja hier, und wars's in die Flamme —

Moor. Wirklich, Schufterle? — Und diese Flamme brenne in deinem Busen, bis die Ewigkeit grau wird! — Fort, Ungeheuer! Laß dich nimmer unter meiner Bande sehen! Murrt ihr? — Ueberlegt ihr? — Wer überlegt, wenn ich befehle? — Fort mit ihm, sag' ich — Es sind noch mehr unter euch, die meinem Grimm reif sind. Ich kenne dich, Spiegelberg. Aber ich will nächstens unter euch treten und fürchterlich Musterung halten.

(Sie geben gitternb ab.)

### Most allein, heftig auf und ab gebenb.

Höre fie nicht, Rächer im himmel! — was tann ich bafür? was tannst bu bafür, wenn beine Bestilenz, beine Theurung, beine Wasserstuten ben Gerechten mit bem Bösewicht ausstelsen? Wer tann ber Flamme besehlen, baß sie nicht auch burch bie gesegneten Saaten wüthe, wenn sie bas Genist ber Hornissel zerkören soll? — D pfui über ben Kindermord! ben Weibermord! — ben Krankenmord! Wie beugt mich biese That! Sie hat meine schönsten Werseltet — Da steht ber Knabe, schamroth und ausgehöhnt vor

bem Auge bes himmels, ber sich anmaste, mit Jupiters Keule zu spielen, und Phymäen nieberwarf, ba er Titanen zerschmettern sollte — Geh! geh! bu bist ber Mann nicht, bas Rachschwert ber obern Tribunale zu regieren, bu erlagst bei bem ersten Griff — hier entsag' ich bem frechen Plan, gehe, mich in irgend eine Klust ber Erbe zu verlriechen, wo ber Tag vor meiner Schande zurücktritt. (Er will sieben.)

### Ränber eilig.

Sieh bich vor, hauptmann! Es spudt! Ganze Saufen bobmischer Reiter schwabronieren im Holz herum — ber höllische Blauftrumpf muß ihnen verträtscht haben —

### Mene Rauber.

. hauptmann, hauptmann! Sie haben uns die Spur abge- lauert — rings ziehen ihrer etliche Taufend einen Corbon um ben mittlern Balb.

### Mene Ranber.

Beh, weh, weh! Bir find gefangen, geräbert, wir find geviertheilt! Biele Taufend Hufaren, Dragoner und Jäger fprengen um bie Anhöhe und halten bie Luftlöcher befett.

(Moor geht ab.)

Schweizer. Grimm. Roller. Schwarz. Schufterle. Spiegelberg. Razmann. Raubertrupp.

Schweizer. Haben wir sie aus ben Febern geschüttelt? Freu' bich boch, Roller! Das hab' ich mir lange gewünscht, mich mit so Commisbrobrittern herumzuhauen — Wo ist ber Hauptmann? Ist bie ganze Banbe beisammen? Wir haben boch Pulver genug?

Raymann. Bulver bie ichwere Meng. Aber unfer finb achtig in allem, und so immer taum einer gegen ihrer zwanzig.

Schweizer. Defto beffer! und lag es fünfzig gegen meinen großen Nagel fein — haben fie fo lang gewartet, bis wir ihnen bie Streu unterm Arfc angegundet haben — Bruber, Bruber! fo hat's keine Noth. Sie seten ihr Leben an zehn Kreuzer, sechten wir nicht für Hals und Freiheit? — Wir wollen über sie her wie bie Sündsluth, und auf ihre Köpse herabseuern wie Wetterleuchten — Wo, zum Teusel! ift benn ber Hauptmann?

Spiegelberg. Er verläßt uns in biefer Roth. Ronnen wir benn nicht mehr entwifden?

Someiger. Entwiften?

Spiegelberg. D! warum bin ich nicht geblieben in Jerus falem?

Schweizer. So wollt' ich boch, bag bu im Rloat erftickteft, Dreckfeele bu! Bei nackten Ronnen haft bu ein großes Maul, aber wenn bu zwei Fäuste siehst, Memme! — Zeige bich jett, ober man soll bich in eine Sauhaut naben und durch hunde verzheten lassen.

Rajmann. Der Sauptmann, ber Sauptmann!

### Door langfam por fic.

Moor. Ich habe fie vollends gang einschließen laffen, jetzt muffen fie fechten wie Berzweifelte. (Laut.) Kinder! nun gilt's! Wir find verloren, ober wir muffen fechten wie angeschoffene Seber.

Someiger. Sa! ich will ihnen mit meinen Fangern ben Bauch schliten, baß ihnen bie Kutteln schuhlang herausplaten! — Führ' uns an, Hauptmann! Wir folgen bir in ben Rachen bes Todes.

Moor. Labet alle Gewehre! Es fehlt boch an Bulver nicht? Schweizer (fpringt auf). Bulver genug, bie Erbe gegen ben Monb au fprengen!

Raymann. Jeber hat fünf Baar Biftolen gelaben, jeber noch brei Rugelbuchfen bagu.

Most. Gut, gut! und nun muß ein Theil auf die Baume klettern, ober sich ins Didicht versteden, und Feuer auf sie geben im hinterhalt —

Someizer. Da gehörft bu bin, Spiegelberg !

Moor. Wir anbern, wie Furien, fallen ihnen in bie Rianken.

Schweizer. Darunter bin ich, ich!

Moor. Zugleich muß jeber fein Pfeischen hören laffen, im Walb herumjagen, baß unsere Anzahl schrecklicher werbe; auch muffen alle Hunde los und in ihre Glieber gehetzt werden, daß sie fich trennen, zerstreuen und euch in den Schuß rennen. Bir brei, Roller, Schweizer und ich, sechten im Gedränge.

Soweizer. Meisterlich, vortrefflich! — Wir wollen fie zusammenwettern, baß fie nicht wissen, wo fie bie Ohrseigen herkriegen. Ich habe wohl ehe eine Kirsche vom Maul weggeschossen. Laß sie nur anlaufen. — (Schusterse zupft Schweizern, dieser nimmt den Dauptmann beiseite und spricht leise mit ibm.)

Moor. Schweig!

Ichweizer. 3d bitte bid -

Moor. Beg! Er bant' es seiner Schanbe, sie hat ihn gerettet. Er soll nicht fterben, wenn ich und mein Schweizer sterben, und mein Moller. Laß ihn die Kleiber ausziehen, so will ich sagen, er sei ein Reisenber, und ich habe ihn bestohlen — Sei ruhig, Schweizer, ich schwöre barauf, er wird boch noch gehangen werben.

### Bater tritt auf.

Pater (vor fich, ftust). Ift bas bas Drachennest? — Mit eurer Erlaubniß, meine herren! Ich bin ein Diener ber Kirche, und braußen steben Siebenzehnhunbert, die jedes haar auf meinen Schläfen bewachen.

Schweizer. Bravo! bravo! bas war wohlgesprochen, fich ben Magen warm zu halten.

Moor. Schweig, Kamerab! — Sagen Sie turz herr Bater! was haben Sie bier zu thun?

Pater. Mich sendet die hohe Obrigkeit, die über Leben und Tod spricht — ihr Diebe — ihr Mordbrenner — ihr Schelme gistige Otterbrut, die im Finstern schleicht und im Verborgenen sticht — Aussatz der Menschheit — Höllendrut — köftliches Mahl für Raben und Ungezieser — Colonie für Galgen und Rad —

Idhmeiger. Gunb! hor' auf gu fcimpfen, - ober (er bradt ibm ben Rolben vors Beficht.)

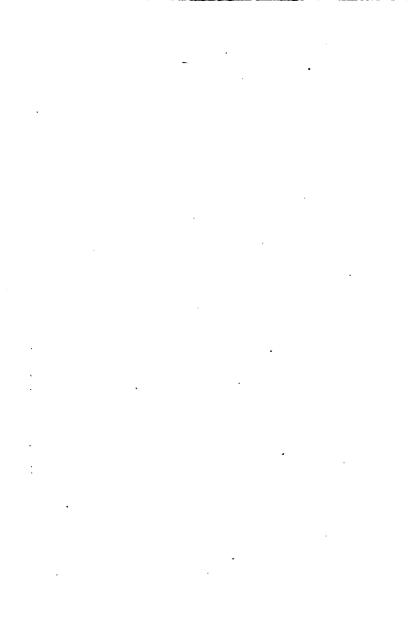



Asor. Pfui boch, Schweizer! bu verdirbst ihm ja das Concept — er hat seine Predigt so brav auswendig gesernt — Rur weiter, mein Herr! — "für Galgen und Rab?"

Pater. Und bu, feiner hauptmann! Herzog ber Beutelschneisber! Gaunerkönig! Großmogul aller Schefmen unter ber Sonne! ganz ahnlich jenem ersten abscheulichen Rabelsssührer, ber tausend Legionen schulbloser Engel in rebellisches Feuer fachte, und mit sich hinab in ben tiesen Pfuhl ber Berbammniß zog — bas Zetergesichrei verlassener Mütter heult beinen Fersen nach, Blut saufst du wie Baffer, Menschen wägen auf beinem morberischen Dolch keine Luftblase auf. —

Ast. Sehr mahr, febr mahr! Nur weiter!

Pater. Bas? fehr mahr, fehr mahr? ist bas auch eine Antwort?

Moor. Wie, mein herr? barauf haben Sie fich wohl nicht gefaßt gemacht? Beiter, nur weiter! Bas wollten Sie weiter jagen?

Pater (im Eifer). Entjetzlicher Menich! hebe bich weg von mir! Bicht nicht das Blut des ermordeten Reichsgrafen an deinen verfluchten Fingern? Haft du nicht das heiligthum des herrn mit biebischen händen durchbrochen, und mit einem Schelmengriff die geweihten Gefäße des Nachtmahls entwandt? Wie? hast du nicht Feuerbrände in unsere gottessfürchtige Stadt geworfen? und den Bulverthurm über die häupter guter Christen herabgestürzt? (Wit msammengeschlagenen handen.) Gräuliche, gräuliche Frevel, die die zum himmel hinaufstinken, das jüngste Gericht waffnen, daß es reihend baherbricht! reif zur Bergeltung, zeitig zur letten Posaune!

Moor. Meisterlich gerathen bis hieher! aber zur Sache! Bas' lätt mir ber hochlöbliche Magistrat burch Sie kundmachen?

Pater. Was bu nie werth bift, zu empfangen — Schau' um bich, Morbbrenner! was nur bein Auge absehen kann, bift bu eingeschlossen von unsern Reitern — hier ist kein Raum zum Entrinnen mehr — so gewiß Kirschen auf biesen Eichen wachsen, und biese Tannen Pfirsiche tragen, so gewiß werbet ihr unversehrt biesen Eichen und biefen Tannen ben Rüden kehren.

Aser. Borft bu's mohl, Schweizer? - Aber nur weiter!

Pater. Höre benn, wie gutig, wie langmuthig das Gericht mit dir Bosewicht verfährt: wirst du jest gleich jum Kreuz triechen und um Gnade und Schonung stehen, siehe, so wird dir die Strenge selbst Erbarmen, die Gerechtigkeit eine liebende Mutter sein — sie drückt das Auge bei der hälfte deiner Verbrechen zu, und läßt es bei dem Rade bes wenden.

Schweizer. Haft bu's gehört, Hauptmann? Soll ich hingehen und diesem abgerichteten Schäferhund die Gurgel zusammenschnüren, daß ihm der rothe Saft aus allen Schweiflöchern ibrubelt? —

Koller. hauptmann! — Sturm, Better und holle — hauptmann, — wie er bie Unterlippe zwischen die Zähne klemmt! Soll ich biesen Kerl bas oberst zu unterft unters Firmament wie einen Regel aussehen?

Schweizer. Mir! mir! Lag mich fnieen, por bir nieberfallen! Mir lag bie Bolluft, ibn ju Brei jufammengureiben!

(Bater fcreit.)

Moor. Weg von ihm! Wag' es feiner, ihn anzurühren! - (Bum Pater, indem er feinen Degen giebt.) Geben Gie, Berr Bater! bier ftehn neununbfiebengig, beren hauptmann ich bin, und weiß feiner auf Wint und Commando zu fliegen, ober nach Ranonenmufit au tangen, und brauken fteben Siebengebnbunbert, unter Musteten ergraut - aber boren Gie nun! fo rebet Moor, ber Morbbrennerhauptmann: Bahr ift's, ich habe ben Reichsgrafen etichlagen, die Dominicusfirche angezündet und geplündert, bab' Feuerbranbe in eure bigotte Stadt geworfen und ben Bulverthurm über bie Baupter guter Chriften berabgestürzt - aber bas ift noch nicht alles. 3ch habe noch mehr gethan. (Er ftredt feine rechte band aus.) Bemerken Sie bie vier koftbaren Ringe, bie ich an jebem Ringer trage? - Beben Sie bin und richten Sie Buntt für Buntt ben herren bes Gerichts über Leben und Tob aus, mas Sie feben und hören werben - biefen Rubin jog ich einem Minifter vom Finger, ben ich auf ber Jagb ju ben Fugen feines Fürften nieberwarf. Er hatte fich aus bem Bobelftaub ju feinem erften Gunftling emporgeschmeichelt, ber Fall seines Nachbars mar feiner hobeit

Schemel — Thränen ber Baisen huben ihn auf. — Diesen Demant zog ich einem Finanzrath ab, ber Ehrenstellen und Aemter an die Meistbietenden verkaufte und den trauernden Patrioten von seiner Thüre stieß. — Diesen Achat trag' ich einem Pfassen Ihres Geslichters zur Ehre, den ichzmit eigener Hand erwürgte, als er auf offener Kanzel geweint hatte, daß die Inquisition so in Zersall täme — ich könnte Ihnen noch mehr Geschichten von meinen Ringen erzählen, wenn mich nicht schon die paar Worte gereuten, die ich mit Ihnen verschwendet habe —

Pater. D Pharao! Pharao!

#ser. Bort ibr's wohl? Sabt ihr ben Seufzer bemerkt? Steht er nicht ba, als wollte er Reuer vom himmel auf bie Rotte Rorah berunter beten, richtet mit einem Achselguden, verbammt mit einem driftlichen Ach! - Rann ber Menfc benn fo blind fein? Er, ber bie hundert Augen bes Argus bat, Fleden an feinem Bruber gu fpaben, tann er fo gar blind gegen fich felbft fein? -Da bonnern fie Sanftmuth und Dulbung aus ihren Bolfen, und bringen bem Gott ber Liebe Menschenopfer, wie einem feuerarmigen Moloch - predigen Liebe bes Nächsten und fluchen ben achtzigjährigen Blinden von ihren Thuren binmeg! - fturmen wiber ben Beig, und haben Beru um golbner Spangen willen entvölfert und bie Beiben wie Zugvieh bor ihre Bagen gespannt. - Gie gerbrechen fich bie Ropfe, wie es boch möglich gewesen ware, bag bie Natur hatte können einen Ischariot schaffen, und nicht ber Schlimmfte unter ihnen murbe ben breieinigen Gott um gebn Gilberlinge verrathen. - D über euch Pharifaer, euch Falfchmunger ber Wahrheit, euch Affen ber Gottheit! Ihr scheut euch nicht, vor Rreug und Altaren ju fnicen, gerfleifcht eure Ruden mit Riemen und foltert euer Rleifch mit Saften; ibr mabnt mit biefen erbarmlichen Gauteleien bemjenigen einen blauen Dunft vorzumachen, ben ihr Thoren doch ben Allwissenden nennt, nicht anders, als wie man der Großen am bitterften fpottet, wenn man ihnen schmeichelt, baß fie bie Schmeichler haffen; ihr pocht auf Ehrlichkeit und eremplarischen Banbel, und ber Gott, ber euer Berg burchschaut, wurbe wiber ben Schöpfer ergrimmen, wenn er nicht eben ber mare, ber bas Ungebeuer am Nilus erschaffen bat. - Schafft ibn aus meinen Augen!

Pater. Dag ein Bofewicht noch fo ftolg fein tann!

Moor. Nicht genug — Jett will ich stolz reben. Geh hin und sage bem hochlöblichen Gericht, bas über Leben und Tob würselt — ich bin kein Dieb, ber sich mit Schlaf und Mitternacht verschwört und auf ber Leiter groß und herrisch thut — Was ich gethan habe, werd' ich ohne Zweisel einmal im Schulbbuch bes himmels lefen; aber mit seinen erbärmlichen Verwesern will ich kein Bort mehr verlieren. Sag' ihnen, mein handwerk ist Wiederverzgeltung — Rache ist mein Gewerbe. (Er kehrt ibm den Ruchen au.)

Pater. Du willst also nicht Schonung und Gnabe? — Gut, mit dir bin ich fertig. (Wendet sich zu der Bande.) So höret benn ihr, was die Gerechtigkeit euch durch mich zu wissen thut! — Werdet ihr jest gleich diesen verurtheilten Missetzt gebunden überliefern, seht, so soll euch die Strafe eurer Gräuel die auf das letzte Ansbenken ersassen — die heisige Kirche wird euch verlorne Schafe mit erneuerter Liebe in ihren Mutterschoof aufnehmen, und jedem unter euch soll der Weg zu einem Ehrenamt offen stehen. (Wit triumphierendem Lächeln.) Nun, nun? Wie schmedt das, Euer Majesstät? — Frisch also! Bindet ihn, und seid frei!

Moor. Hört ihr's auch? Hört ihr? Was stutt ihr? Bas steht ihr verlegen ba? Sie bietet euch Freiheit, und ihr seid wirk- lich schon ihre Gesangenen. — Sie schenkt euch bas Leben, und bas ist keine Prahlerei, benn ihr seid wahrhaftig gerichtet. — Sie verheißt euch Ehren und Aemter, und was kann euer Loos anders sein, wenn ihr auch obsiegtet, als Schmach und Fluch und Berfolgung! — Sie kündigt euch Bersöhnung vom Himmel an, und ihr seid wirklich verdammt. Es ist kein Haar an keinem unter euch, das nicht in die Hölle fährt. Ueberlegt ihr noch? Wankt ihr noch? It es so schwer, zwischen himmel und Hölle zu wählen? Helsen Sie doch, herr Pater!

Pater (vor sich). Ift ber Kerl unfinnig? — (Lant.) Sorgt ihr etwa, baß bies eine Falle sei, euch lebendig zu fangen? — Lefet selbst, hier ist ber Generalparbon unterschrieben. (Er gibt Schweizern ein Papier.) Könnt ihr noch zweifeln?

Moor. Seht boch, seht boch! Bas könnt ihr mehr verlangen? — Unterschrieben mit eigener Hand — Es ist Gnade über alle Grenzen — ober fürchtet ihr wohl, sie werden ihr Wort brechen, weil ihr einmal gehört habt, daß man Berräthern nicht Wort hält? — O seib außer Furcht! Schon die Politik könnte sie zwingen, Wort zu halten, wenn sie es auch dem Satan gegeden hätten. Wer würde ihnen in Zukunst noch Glauben beimessen? Wie würden sie einen zweiten Gebrauch davon machen können? — Ich wollte drauf schwören, sie meinen's aufrichtig. Sie wissen, daß es din, der euch empört und erdittert hat; euch halten sie für unschuldig. Eure Verbrechen legen sie für Jugendsehler, sür Uederzeilungen aus. Mich allein wollen sie haben, ich allein verdiene zu büßen. Ist es nicht so, herr Bater?

Pater. Wie heißt ber Teufel, ber aus ihm spricht? — Ja freilich, freilich ift es so — ber Kerl macht mich wirbeln.

Most. Bie, noch keine Antwort? Denkt ihr wohl gar mit ben Bassen noch burchzureißen? Schaut boch um euch, schaut boch were setzt kindische Zuversicht — Ober schmeichelt ihr euch wohl gar, als Helben zu sallen, weil ihr saht, baß ich mich auss Getümmel freute? — O glaubt bas nicht! Ihr seib nicht Moor! — Ihr seib heillose Diebe! elenbe Wertzeuge meiner größeren Plane, wie der Strick verächtlich in der Hand des Henkers! — Diebe können nicht fallen, wie Helben sallen. Das Leben ist den Dieben Gewinn, dann kommt was Schreckliches nach — Diebe haben das Recht, vor dem Tode zu zittern — Höret, wie ihre Hörner tönen! Sehet, wie brohend ihre Säbel daher blinken! Wie? noch unschlissis? seib ihr toll? seib ihr wahnwitzig? — Es ist unverzeihlich! Ich dankt euch mein Leben nicht, ich schäme mich eures Opsers!

Pater (auserft erstaunt). Ich werbe unfinnig, ich laufe bavon! Dat man je von so was gehört?

Moor. Ober fürchtet ihr wohl, ich werbe mich selbst erstechen und burch einen Selbstmord den Bertrag zernichten, der nur an bem Lebendigen haftet? Nein, Kinder, das ist eine unnütze Furcht. Hier werf' ich meinen Dolch weg, und meine Pistolen, und dies Fläschchen mit Gift, das mir noch wohlbekommen sollte — ich bin so elend, daß ich auch die Herrschaft über mein Leben verloren habe — Bas? noch unschlüssig? Ober glaubt ihr vielleicht, ich werde mich zur Wehr setzen, wenn ihr mich binden wollt? Seht! hier bind' ich meine rechte hand an biesen Eichenaft, ich bin ganz wehrlos, ein Kind kann mich umwerfen — Wer ist ber erste, ber seinen Saudtmann in ber Noth verläft?

Aoller (in witer Bewegung). Und wenn bie Bolle uns neunfach umgingelte! (Schwentt seinen Degen.) Wer tein hund ift, rette ben Saubimann!

Schweizer (zerreißt ben Parbon und wirft bie Stude bem Pater ins Geficht). In unsern Rugeln Parbon! Fort, Canaille! sag bem Senat, ber bich gesandt hat, bu trafft unter Moors Banbe keinen einzigen Berrather an — Rettet, rettet ben hauptmann!

Alle (farmen). Rettet, rettet ben Sauptmann!

Moor (fic losteißenb, frendig). Jest find wir frei — Kameraben. Ich fühle eine Armee in meiner Faust — Tob ober Freiheit! Benigstens sollen sie keinen lebendig haben!

(Man blast jum Angriff. Larm und Getummel. Sie gehen ab mit gezogenem Degen.)

----

## Dritter Akt.

Erfte Scene.

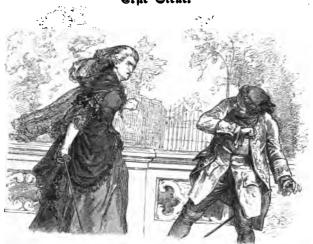

Amalia im Garten, fpielt auf ber Laute.

Schön wie Engel, voll Walhallas Wonne, Schön vor allen Jünglingen war er, himmlisch mild sein Blid, wie Maiensonne, Rudgestrahlt vom blauen Spiegelmeer.

Sein Umarmen — wüthenbes Entzuden! — Mächtig, feurig klopfte herz an herz, Munb und Ohr gefesselt — Nacht vor unsern Bliden — Und ber Geift gewirbelt himmelwärts.

Seine Kuffe — parabiefisch Fühlen! Bie zwo Flammen sich ergreifen, wie harfentone in einander spielen Bu ber himmelvollen harmonie, Stürzten, flogen, raf'ten Geift und Geift zusammen, Lippen, Bangen brannten, zitterten, —
Seele rann in Seele — Erd' und himmel schwammen Bie geronnen um bie Liebenben.

Er ift hin — Bergebens, ach! vergebens Stöhnet ihm ber bange Seufzer nach. Er ift hin — und alle Lust bes Lebens Wimmert hin in ein verlornes Ach!

#### Frang tritt auf.

Frang. Schon wieber hier, eigenfinnige Schwärmerin? Du haft bich vom froben Dahle hinweggestohlen und ben Gaften bie Freude verborben.

Amalia. Schabe für biese unschulbigen Freuben! bas Tobtens lieb muß noch in beinen Ohren murmeln, bas beinem Bater ju Grabe hallte —

Frang. Billft bu benn ewig klagen? Lag bie Tobten ichlafen, und mache bie Lebenbigen gludlich! Ich fomme -

Amalia. Und wann gehft bu wieber?

Frang. D weh! Rein so finfteres ftolges Gesicht! bu betrübft mich, Amalia. Ich komme, bir ju fagen —

Amalia. Ich muß wohl hören, Frang von Moor ift ja gnabiger herr worben.

Franz. Ja recht, das war's, worüber ich dich vernehmen wollte — Maximilian ift schlafen gegangen in der Bäter Gruft. Ich bin herr. Aber ich möchte es vollends ganz sein, Amalia. — Du weißt, was du unserm Hause warst, du warbst gehalten wie Moord Tochter, selbst den Tod überlebte seine Liebe zu dir, das wirst du wohl niemals vergessen? —

Amalia. Niemals, niemals. Wer bas auch fo leichtfinnig beim froben Mable hinwegzechen könnte!

Frang. Die Liebe meines Baters mußt bu in seinen Söhnen belohnen, und Karl ift tobt — Staunst bu? schwinbelt bir? Ja wahrhaftig, ber Gebanke ift auch so schweichelnb erhaben, bag er selbst ben Stolz eines Beibes betäubt. Franz tritt bie hoffnungen ber ebelften Frauleins mit Füßen, Franz kommt und bietet einer armen, ohne ihn hilflosen Baise sein herz, seine hand und mit ihr all sein Golb an, und all seine Schlösser und Wälber. — Franz, ber Beneibete, ber Gefürchtete, erklärt sich freiwillig für Amalias Sklaven.

Amalia. Warum spaltet ber Blit bie ruchlose Bunge nicht, bie bas Frevelwort ausspricht! Du haft meinen Geliebten ermorbet, und Amalia soll bich Gemahl nennen! Du —

Frang. Richt so ungestüm, allergnäbigste Pringessin! — Freislich frümmt Frang sich nicht wie ein girrender Seladon vor dir — freilich hat er nicht gelernt, gleich dem schmachtenden Schäfer Arsfadiens, dem Echo der Grotten und Felsen seine Liebesklagen entsgegen zu jammern — Frang spricht, und wenn man nicht antswortet, so wird er — besehlen.

Amalia. Wurm bu, befehlen? mir befehlen? — und wenn man ben Befehl mit Hohnlachen gurudichidt?

Frang. Das wirst bu nicht. Noch weiß ich Mittel, bie ben Stolg eines einbilbifchen Starrtopfs so hubsch nieberbeugen können - Rlofter und Mauern!

Amalia. Bravo! herrlich! und in Klofter und Mauern mit beinem Basilistenanblict auf ewig verschont, und Muße genug, an Karln zu benten, zu hangen. Billtommen mit beinem Kloster! auf, auf mit beinen Mauern!

Franz. Haha! ist es bas? Gib Acht! Zeht hast bu mich bie Kunst gelehrt, wie ich bich qualen soll — Diese ewige Grille von Karl soll dir mein Anblick gleich einer seuerhaarigen Furie aus bem Kopfe geißeln; bas Schreckbild Franz soll hinter bem Bild beines Lieblings im hinterhalt lauern, gleich bem verzauberten Hund, ber auf unterirbischen Golbkästen liegt — an ben haaren will ich bich in die Capelle schleisen, den Dezen in der Hand dir ben ehelichen Schwur aus der Seele pressen, dein jungfräuliches Bette mit Sturm ersteigen und beine flolze Scham mit noch größerm Stolze besiegen.

Amalia (gibt ibm eine Maulichelle). Nimm erft bas gur Austiteuer bin.

Franz (aufgebracht). Ha! wie das zehnsach und wieder zehnsach geahndet werden soll! nicht meine Gemahlin — die Ehre sollst du nicht haben — meine Maitresse sollst du werden, daß die ehrslichen Bauernweiber mit Fingern auf dich deuten, wenn du es wagst und über die Gasse gehst. Knirsche nur mit den Zähnen — speie Feuer und Mord aus den Augen — mich ergötzt der Grimm eines Weibes, macht dich nur schöner, begehrenswerther. Komm — diese Sträuben wird meinen Triumph zieren und mir die Wollust in erzwungnen Umarmungen würzen — Komm mit in meine Kammer — ich glübe vor Sehnsucht — jest gleich solls du mit mir gehn. (Will sie fortreißen.)

Amalia (fäut ihm um ben hals). Berzeih mir, Franz! (Wie er fle umarmen will, reist sie ihm ben Dezen von ber Seite und tritt hastig zurud.) Siehst du, Bösewicht, was ich jetzt aus bir machen kann! — Ich bin ein Beib, aber ein rasenbes Beib — Bag' es einmal mit unzüchtigem Griff meinen Leib zu betasten — bieser Stahl soll beine geile Brust mitten burchrennen, und ber Geist meines Oheims wird mir die Hand bazu führen. Fleuch auf ber Stelle! (Sie jagt ibn bavon.)

#### Amalia.

Ah! wie mir wohl ist — Jeht kann ich frei athmen — ich fühlte mich stark wie das funkensprühende Roh, grimmig wie die Tigerin dem siegdrüllenden Räuber ihrer Jungen nach — In ein Kloster, sagt er — Dank dir für diese glückliche Entdeckung! — Jeht hat die betrogene Liebe ihre Freistatt gefunden — das Kloster — das Kreuz des Erlösers ist die Freistatt der betrognen Liebe. (Sie will gehn.)

### Dermann tritt ichuchtern berein.

hermann. Fraulein Amalia! Fraulein Amalia! Amalia. Ungludlicher! Bas ftoreft bu mich?

Hermann. Diefer Centiner muß von meiner Seele, eb' er fie zur Hölle brudt. (Wirft fich vor ihr nieder.) Bergebung! Bergebung! Ich hab' euch fehr beleibigt, Fraulein Amalia.

Amalia. Steh auf! Geh! ich will nichts wiffen. (Bill fort.)

fermann (ber fie jurudbalt). Rein! Bleibt! Bei Gott! Bei bem ewigen Gott! Ihr follt alles wiffen!

Amalia. Reinen Laut weiter — ich vergebe bir — Biebe heim in Frieben. (Will binweg ellen.)

Aermann. So boret nur ein einziges Wort — es wirb euch all' eure Rube wiebergeben.

Amalia (commt jurud und blickt ihn verwundernd an). Wie, Freund?

— Wer im himmel und auf Erben will mir meine Ruhe wiedersgeben?

hermann. Das tann von meinen Lippen ein einziges Bott - Soret mich an!

Amalia (mit Mitleiben feine hand ergreifenb). Guter Menfc --Rann ein Bort von beinen Lippen bie Riegel ber Ewigfeit aufreißen?

Bermann (ftebt auf). Rarl lebt noch!

Amalia (foreiend). Unglüdlicher!

Hermann. Richt anders — Nun noch ein Wort — Guer Obeim —

Amalia (gegen ibn berfturgenb). Du lügft -

hermann. Guer Dheim -

Amalia. Rarl lebt noch!

Bermann. Unb euer Oheim -

Amalia. Rarl lebt noch?

hermann. Auch euer Obeim - Berrathet mich nicht. (Gitt binaus.)

Amalia (fieht lang wie verfteinert. Dann fahrt fie wild auf, eilt ihm nach). Rarl lebt noch!

# Zweite Scene.

## Gegenb an ber Bonan.

Die Rauber gelagert auf einer Anhobe unter Baumen, die Pferbe welben am hügel hinunter.

Moor. hier muß ich liegen bleiben. (Wirft sich auf die Erbe.) Meine Glieber wie abgeschlagen. Meine Zunge troden wie eine Scherbe. (Schweizer verliert sich unvermerkt.) Ich wollt' euch bitten, Schiller. Die Räuber.

mir eine Handvoll Waffers aus biefem Strome zu holen, aber ihr feib alle matt bis in ben Tob.

Somarg. Auch ift ber Wein all in unsern Schläuchen.

Moor. Seht boch, wie ichon bas Getreibe fteht! — Die Baume brechen fast unter ihrem Segen. — Der Beinftod voll hoffnung.

Grimm. Es giebt ein fruchtbares 3abr.

Moor. Meinst bu? Und so würbe boch ein Schweiß in ber Welt bezahlt. Giner? — Aber es tann ja über Nacht ein hagel fallen und alles zu Grund schlagen.

Schwarz. Das ift leicht möglich. Es fann alles zu Grund

geben, wenig Stunden borm Schneiben.

Moor. Das sag' ich ja. Es wird alles zu Grund gehn. Warum soll bem Menschen bas gelingen, was er von ber Ameise hat, wenn ihm bas sehlschlägt, was ihn ben Göttern gleich macht? — ober ist hier bie Mark seiner Bestimmung?

Schwarz. 3d fenne fie nicht.

Moor. Du hast gut gesagt und noch besser gethan, wenn bu sie nie zu kennen verlangtest! — Bruber — ich habe die Menschen gesehen, ihre Bienensorgen und ihre Riesenprojecte — ihre Götterplane und ihre Mäusegeschäfte, das wunderseltsame Wettrennen nach Glückseit; — bieser dem Schwung seines Rosses anvertraut — ein anderer der Nase seines Esels — ein dritter seinen eigenen Beinen; dieses bunte Lotto des Lebens, worein so Mancher seine Unschuld und — seinen himmel setzt, einen Tresser zu haschen, und — Nullen sind der Auszug — am Ende war kein Tresser darin. Es ist ein Schauspiel, Bruder, das Thränen in beine Augen lockt, wenn es bein Zwerchsell zum Gelächter siellt.

Ichwars. Wie herrlich bie Sonne bort untergeht!

Moor (in ben Anblic verfenkt). So flirbt ein Belb! - An- betenswürdig!

Grimm. Du icheinft tief gerührt.

Moor. Da ich noch ein Bube war — war's mein Lieblingsz gebanke, wie sie zu leben, zu fterben wie sie — (mit verbiffenem Schmerze.) Es war ein Bubengebanke!

Grimm. Das will ich hoffen.

Asst (brudt ben but über's Geficht). Es war eine Zeit -- Laft mich allein, Rameraben.

Schwarz. Moor! Moor! Bas jum henter? — Bie er seine Forbe veranbert!

Grimm. Alle Teufel? mas hat er? wird ihm übel?

#801. Es war eine Zeit, wo ich nicht ichlafen fonnte, wenn ich mein Rachtgebet vergeffen hatte -

Srimm. Bift bu mahnfinnig? Willft bu bich von beinen Bubenjahren hofmeistern laffen?

#001 (legt fein haupt auf Brimme Bruft). Bruber! Bruber!

Grimm. Wie? fei boch fein Rinb - ich bitte bich -

Moor. War' ich's - mar' ich's wieber!

Grimm. Bfui! pfui!

Ichmarg. Geitre bich auf. Sieh biefe malerische Lanbschaft - ben lieblichen Abenb.

Moor. Ja, Freunde! biefe Welt ift fo fcon.

Ichwarz. Run, bas war wohl gesprochen.

Moor. Diefe Erbe fo herrlich.

Grimm. Recht - recht - fo bor' ich's gefne.

Moor (gurudgefunten). Und ich fo hählich auf biefer schonen Belt — und ich ein Ungeheuer auf biefer herrlichen Erbe.

Grimm. O meh, o meh!

Moor. Meine Unschub! meine Unschulb! — Seht! es ist alles hinausgegangen, sich im friedlichen Strahl bes Frühlings du sonnen — warum ich allein die Hölle saugen aus den Freuden des himmels? — Daß alles so glücklich ist, durch den Geist des Friedens alles so verschwistert! — Die ganze Welt eine Familie und ein Bater dort oben — Mein Bater nicht — ich allein der Berschene, ich allein ausgemustert aus den Reihen der Reinen — mir nicht der süße Name Kind — nimmer mir der Geliebten schmachtender Blick — nimmer, nimmer des Busensreundes Umsarmung. (Wild zuräcksehen). Umlagert von Mördern — von Nattern umzisch — angeschmiedet an das Laster mit eisernen Banden — hinausschwindelnd ins Grad des Berderbens auf des Lasters schwankendem Rohr — mitten in den Blumen der glückslichen Welt ein beulender Abbadonna!

Schwars (ju ben Uebrigen). Unbegreiflich! ich hab' ihn nie fo gefeben.

Moor (mit Behmuth). Daß ich wiederkehren bürfte in meiner Mutter Leib! daß ich ein Bettler geboren werden bürfte! — Rein! ich wollte nicht mehr, o himmel — daß ich werden bürfte wie dieser Tagelöhner einer! D — ich wollte mich abmüden, daß mir das Blut von den Schläsen rollte — mir die Wollust eines einzigen Mittagsschlass zu erkausen — die Seligkeit einer einzigen Thräne.

Srimm (zu ben Anbern). Rur Gebulb, ber Parorpsmus ift icon im Fallen.

Moor. Es war eine Zeit, wo sie mir so gern stossen — o ihr Tage bes Friedens! du Schloß meines Baters — ihr grünen schwärmerischen Thäler! O all ihr Elhsiums-Scenen meiner Kindheit! — werdet ihr nimmer zurücklehren — nimmer mit köstlichem Säuseln meinen brennenden Busen kühlen? — Traure mit mir, Natur! — Sie werden nimmer zurücklehren, nimmer mit köstlichem Säuseln meinen brennenden Busen kühlen. — Dahin! bahin, unwiederbringlich! —

### Schweizer mit Baffer im but.

Ichweizer. Sauf zu, hauptmann — hier ift Baffer genug, und frisch wie Gis.

Schwarz. Du bluteft ja - mas haft bu gemacht?

Schweizer. Narr, einen Spaß, ber mich balb zwei Beine und einen Hals gekostet hatte. Wie ich so auf bem Sandhügel am Fluß hintrolle, glitsch! so rutscht ber Plunber unter mir ab und ich zehn rheinländische Schuh lang hinunter — ba lag ich, und wie ich mir eben meine fünf Sinne wieder zurechtsetze, treff' ich dir das klarste Wasser mit Senug biesmal für den Tanz, dacht' ich, dem Hauptmann wird's wohl schmeden.

Moor (giebt ihm ben but jurud, und wischt ihm sein Gesicht ab). Sonst fieht man ja bie Narben nicht, bie bie böhmischen Reiter in beine Stirne gezeichnet haben — bein Basser war gut, Schweizer — biese Narben stehen bir fcon.

Ichweizer. Pah! hat noch Plat genug für ihrer breißig.

Most. Ja, Kinder — es war ein heißer Nachmittag — und nur einen Mann verloren — mein Roller starb einen schönen Tod. Man würde einen Marmor auf seine Gebeine setzen, wenn er nicht mir gestorben wäre. Nehmet vorlieb mit diesem. (Er wischt sich die Augen). Wie viel waren's doch von den Feinden, die auf dem Platz blieben?

Someiger. hunbert und sechzig husaren — brei und neunzig Dragoner, gegen vierzig Sager — breihunbert in allem.

Moor. Dreihunbert für Einen! — Jeber von euch hat Anspruch an biesen Scheitell (Er entblost fic bas haupt.) hier heb' ich meinen Dolch auf. So wahr meine Seele lebt! Ich will euch

niemale verlaffen.

Ichweizer. Schwöre nicht! Du weißt nicht, ob bu nicht noch glüdlich werben und bereuen wirft.

Moor. Bei ben Gebeinen meines Rollers! 3ch will euch niemals verlaffen.

#### Rofinsty fommt.

Assinsky (vor fich). In bieser Revier herum, sagen fie, werb' ich ihn antressen — he, hollal was sind das für Gesichter? — sollten's? — wie? wenn's biese — sie sind's, sind's! — ich will sie anreden.

Schwarz. Gebt Acht! wer fommt ba?

Asfinsky. Meine herren! verzeihen Gie! 3ch weiß nicht, geb' ich recht ober unrecht?

Moor. Und wer milffen wir fein, wenn Gie recht gehn? Rofinskn. Danner!

Soweizer. Ob wir bas auch gezeigt haben, Pauptmann?

Assinsky. Manner such' ich, bie bem Tob ins Geficht sehen und die Gefahr wie eine zahme Schlange um fich spielen lassen, bie Freiheit höher schähen als Ehre und Leben, beren bloger Name, willfommen bem Armen und Unterbrudten, die Beherzteften feig und Thrannen bleich macht.

Ichweiger (jum Sauptmann). Der Buriche gefallt mir. - Sore, guter Freund! bu baft beine Leute gefunden.

Aofinsky. Das bent' ich und will hoffen, balb meine Bruber — so könnt ihr mich benn zu meinem rechten Manne weisen, benn ich such' euren hauptmann, ben großen Grafen von Moor.

Schweizer (gibt ibm bie band mit Marme). Lieber Junge! wir buten einanber.

Moor (naber tommenb). Rennen Sie auch ben Sauptmann?

Kofinsky. Du bift's — in biefer Miene — wer sollte bich ansehen und einen andern suchen? (Starrt ihn lange an.) Ich habe mir immer gewünscht, ben Mann mit bem vernichtenben Blide zu sehen, wie er saß auf ben Ruinen von Carthago — jeht wünsch' ich es nicht mehr.

Someizer. Blitbub!

Moor. Und was führt Gie ju mir?

Kofinsky. D hauptmann! mein mehr als grausames Schickfal — ich habe Schiffbruch gelitten auf ber ungeftümen See bieser Belt, die hoffnungen meines Lebens hab' ich muffen sehen in den Grund sinken, und blieb mir nichts übrig, als die marternde Erinnerung ihres Berlustes, die mich wahnsinnig machen wurde, wenn ich sie nicht durch anderwärtige Thätigkeit zu erstiden suchte.

Moor. Schon wieber ein Rlager wiber bie Gottheit! -

Assinsky. Ich wurde Solbat. Das Unglück verfolgte mich auch da — ich machte eine Fahrt nach Oftindien mit, mein Schiffschierte an Klippen — nichts als sehlgeschlagene Plane! Ich höre endlich weit und breit erzählen von deinen Thaten, Mordsbren nereien wie sie sie nannten, und din hieher gereist dreißig Meilen weit, mit dem sesten Entschluß, unter dir zu dienen, wenn du meine Dienste annehmen willst — Ich bitte dich, würdiger Hauptmann, schlage mir's nicht ab!

Schweizer (mit einem Sprung). Heisa! Go ift ja unser Roller zehnhunbertsach vergütet! Ein ganzer Morbbruber für unsere Banbe!

Moor. Wie ift bein Rame?

Rofinsky. Rofinsty.

Moor. Wie? Rofinsth! weißt bu auch, bag bu ein leichtsfinniger Knabe bift, und über ben großen Schritt beines Lebens

weggeutelft, wie ein unbesonnenes Mabchen - hier wirft bu nicht Balk werfen ober Regelfugeln schieben, wie bu bir einbilbeft.

Aosinsky. Ich weiß, was bu sagen willst — Ich bin vier und zwanzig Jahr alt, aber ich habe Degen blinken gesehen und Lugeln um mich surren gehört.

Moor. So, junger herr? — Und haft bu bein Fechten nur barum gelernt, arme Reisenbe um einen Reichsthaler nieberzustoßen, ober Beiber hinterruds in ben Bauch zu stechen? Geh, geh! bu bist beiner Amme entlaufen, weil sie bir mit ber Ruthe gebroht hat.

Schweizer. Was zum henker, hauptmann! was benkst bu? willst bu biesen hercules sortschieden? Sieht er nicht gerade so brein, als wollt' er ben Marschall von Sachsen mit einem Rührlöffel über ben Ganges jagen?

Moor. Beil bir beine Lappereien mißglüden, kommft bu und willst ein Schelm, ein Meuchelmörber werben? — Morb, Knabe, verstehst bu bas Wort auch? Du magst ruhig schlasen gegangen sein, wenn bu Wohnköpfe abgeschlagen hast, aber einen Morb auf ber Seele zu tragen —

Kofinsky. Jeben Morb, ben bu mich begeben beißft, will ich verantworten.

Moor. Was? bist du so klug? Willst du bich anmaßen, einen Mann mit Schmeicheleien zu fangen? Woher weißt du, daß ich nicht bose Träume habe ober auf dem Tobbett nicht werde blaß werden? Wie viel hast du schon gethan, wobei du an Verantwortung gedacht hast?

Aofinsky. Bahrlich! noch fehr wenig, aber boch biefe Reise au bir, ebler Graf!

Moor. Hat bir bein Hofmeister bie Geschichte bes Robin in bie Hände gespielt — man sollte bergleichen unvorsichtige Canaillen auf die Galeere schmieben, — die deine kindische Phantasie erhipte und dich mit der tollen Sucht zum großen Mann anstedte? Kipelt dich nach Namen und Ehre? willst du Unsterdlichkeit mit Mordbrennereien erkaufen? Merk' dir's, ehrgeiziger Jüngling! Für Mordbrenner grünet kein Lorbeer! Auf Banditensiege ist kein Triumph gesett — aber Fluch, Gesahr, Tod, Schande. — Siehst du auch das Hochgericht dort auf dem Hügel?

Spiegelberg (unwillig auf und ab gebend). Ei wie bumm! wie abscheulich, wie unverzeihlich bumm! Das ist die Manier nicht! Ich hab's anders gemacht.

Kofinskn. Bas foll ber fürchten, ber ben Tob nicht fürchtet? Moor. Brab! unvergleichlich! Du haft bich mader in ben Schulen gehalten, bu baft beinen Seneca meisterlich auswendig gelernt. - Aber, lieber Freund, mit bergleichen Gentengen wirft bu bie leibenbe natur nicht beschwäten, bamit wirft bu bie Pfeile bes Schmerzens nimmermehr ftumpf machen. - Befinne bich recht, mein Gobn! (Er nimmt feine Sand). Dent, ich rathe bir als ein Bater - lern' erft bie Tiefe bes Abgrunds tennen, eh bu binein= fpringft! Wenn bu noch in ber Welt eine einzige Freube au erhafchen weißt - es tonnten Augenblide tommen, wo bu aufwachft - und bann - mocht' es ju fpat fein. Du trittft bier gleichsam aus bem Kreise ber Menscheit - entweber mußt bu ein höherer Mensch sein, ober bu bift ein Teufel - Roch einmal, mein Sohn! wenn bir noch ein Funten von hoffnung irgenb anderswo glimmt, fo verlag biefen ichredlichen Bund, ben nur Bergweiflung eingeht, wenn ibn nicht eine bobere Beisheit geftiftet bat - Man tann fich täuschen - glaube mir, man tann bas für Stärfe bes Beiftes halten, mas boch am Enbe Berzweiflung ift -Glaube mir, mir! und mache bich eilig hinweg.

Assinsky. Nein! ich fliehe jett nicht mehr. Wenn bich meine Bitten nicht rühren, so höre die Geschichte meines Unglucks — Du wirst mir dann selbst den Dolch in die hande zwingen, du wirst — Lagert euch hier auf dem Boben, und hört mir aufmerksam zu!

Moor. 3ch will fie hören.

Kofinsky. Biffet also, ich bin ein bohmischer Ebelmann, und wurde durch ben frühen Tob meines Baters herr eines anssehnlichen Ritterguts. Die Gegend war paradiesisch — benn sie enthielt einen Engel — ein Mädchen, geschmückt mit allen Reizen ber blühenden Jugend und keusch wie das Licht des himmels. Doch, wem sag' ich das? Es schallt an euren Ohren vorüber — ihr habt niemals geliebt, seid niemals geliebt worden —

Ichweizer. Sachte, facte! unfer hauptmann wird feuerroth.



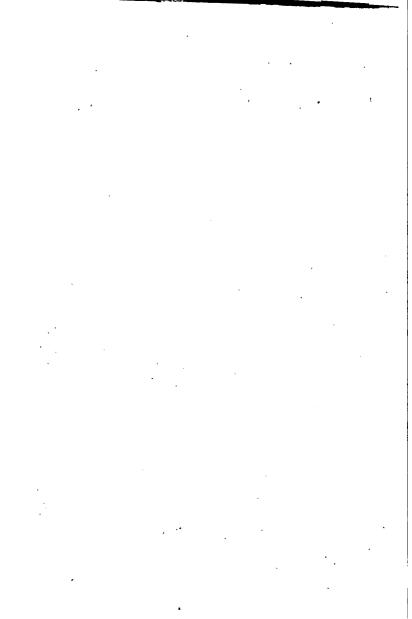

Moor. Bor' auf! ich will's ein anbermal boren - morgen,

nächstens, ober - wenn ich Blut gesehen habe.

Assinsky. Blut, Blut — höre nur weiter! Blut, sag' ich bir, wird beine ganze Seele füllen. Sie war bürgerlicher Geburt, eine Deutsche — aber ihr Anblid schmelzte die Borurtheile bes Abels hinweg. Wit ber schüchternsten Bescheibenheit nahm sie ben Trauzing von meiner Hand, und übermorgen sollte ich meine Amalia vor den Altar führen.

Most (ftebt fcnell auf).

Kofinsky. Mitten im Taumel ber auf mich wartenben Seligsteit, unter ben Zuruftungen zur Bermählung — werb' ich burch einen Expressen nach hofe citirt. Ich ftellte mich. Man zeigte mir Briefe, bie ich geschrieben haben sollte, voll verrätherischen Inhalts. Ich erröthete über ber Bosheit — man nahm mir ben Degen ab, warf mich ins Gefängniß, alle meine Sinnen waren hinweg.

Ichweizer. Und unterbeffen — nur weiter! ich rieche ben Braten fcon.

Assinsky. Hier lag ich einen Monat lang, und wußte nicht, wie mir geschah. Mir bangte für meine Amalia, die meines Schickssals wegen jede Minute einen Tob würde zu leiben haben. Enblich erschien ber erste Minister bes Hoses, wünschte mir zur Entbedung meiner Unschuld Slück mit zudersüßen Worten, liest mir ben Brief ber Freiheit vor, gibt mir meinen Degen wieder. Zeht im Triumphe nach meinem Schloß, in die Arme meiner Amalia zu sliegen, — sie war verschwunden. In der Mitternacht sei sie weggebracht worden, wüßte niemand, wohin? und seitbem mit keinem Aug mehr gesehen. Dui! schoß mir's auf, wie der Blitz, ich slieg' nach der Stadt, sondiere am Hos — alle Augen wurzelten auf mir, niemand wollte Bescheid geben — endlich entbed' ich sie durch ein verborgenes Sitter im Balast — sie warf mir ein Billetchen zu.

Soweiger. Dab' ich's nicht gefagt?

Kofinsky. Solle, Tob und Teufel! ba ftanb's! man hatte ihr die Bahl gelassen, ob sie mich lieber sterben seben, ober die Maitresse bes Fürsten werben wollte. Im Rampf zwischen Ehre und Liebe entschied sie für bas Zweite, und (lacend) ich war gerettet.

Schweizer. Bas thatft bu ba?

Kesinsky. Da stand ich, wie von tausend Donnern getroffen! — Blut, war mein erster Gedanke, Blut! mein letzter. Schaum auf dem Munde, renn' ich nach Haus, wähle mir einen breispitzigen Degen, und damit in aller Jast in des Ministers Haus, benn nur er — er nur war der höllische Kuppser gewesen. Man muß mich von der Gasse bemerkt haben, denn wie ich hinauf trete, waren alle Zimmer verschlossen. Ich suche, ich frage; er sei zum Fürsten gesahren, war die Antwort. Ich mache mich geraden Wegs dahin, man wollte nichts von ihm wissen. Ich gehe zurück, sprenge die Thüren ein, sinde ihn, wollte eben — aber da sprangen füns bis sechs Bediente aus dem Hinterhalt und entwanden mir den Degen.

Schweizer (ftampft auf ben Boben). Und er friegte nichts, und bu jogft leer ab?

Kofinsky. Ich warb ergriffen, angeklagt, peinlich processiert, infam — merk's euch! — aus besonderer Gnade infam aus ben Grenzen gejagt; meine Güter fielen als Präsent dem Minister zu, meine Amalia bleibt in den Klauen des Tigers, verseufzt und vertrauert ihr Leben, während daß meine Rache sasten und sich unter das Joch des Despotismus krümmen muß.

Ichweizer (aufftebend, feinen Degen webend). Das ift Waffer auf unfere Muhle, hauptmann! Da gibt's was anzugunden!

Moor (ber bisher in beftigen Bewegungen bin und ber gegangen, springt rasch auf, zu den Räubern). Ich muß sie sehen — Auf! rafft zusammen — bu bleibst, Kofinsth — packt eilig zusammen!

Die Rauber. Wohin, mas?

Moor. Bohin? wer fragt wohin? (Deftig zu Schweizern.) Berrather, bu willst mich zurudhalten? Aber bei ber hoffnung bes himmels! —

Ichweizer. Berrather ich? — Geh in bie Solle, ich folge bir.

Moor (fällt ihm um ben Halb). Bruberherz! bu folgst mir — Sie weint, fie vertrauert ihr Leben. Auf! hurtig! Alle! nach Franken! In acht Tagen muffen wir bort sein.

(Sie geben ab.)

## Vierter Akt.

## Erfte Scene.

#### Landlige Gegend um bas Moorifde Golot.

Rauber Moor. Rofinstn in ber Ferne.

Moor. Geh voran und melbe mich. Du weißt doch noch alles, was du sprechen mußt?

Kosinsky. Ihr seib ber Graf von Brand, kommt aus Mecklenburg, ich euer Reitknecht — Sorgt nicht, ich will meine Rolle schon spielen. Lebt wohl! (1816.)

Most. Sei mir gegrüßt, Baterlandserde! (Er tüst die Erde.) Baterlandshimmel! Baterlandssonne! — und Fluren und Hügel und Ströme und Wälber! seid alle, alle mir herzlich gegrüßt! — Wie so föstlich wehet die Luft von meinen heimathgebirgen! wie strömt balfamische Wonne aus euch dem armen Flüchtling entgegen! — Elhsium! dichterische Welt! Halt ein, Moor! dein Fuß wandelt in einem heiligen Tempel.

(Er fommt naher.) Sieh ba, auch die Schwalbennester im Schloßhof — auch das Gartenthürchen! — und biese Ecke am Baun, wo du so oft den Fanger belauschtest und necktest — und bort unten das Wiesenthal, wo du der Peld Alexander beine Macedonier ins Treffen bei Arbela führtest, und nebendran der grafigte Hügel, von welchem du den persischen Satrapen niederzwarst — und beine siegende Fahne statterte hoch! (Er lächelt.) Die goldnen Maienjahre der Anabenzeit leben wieder auf in der Seele des Elenden — da warst du so glücklich, warst so ganz, so wolkenslos heiter — und nun — da liegen die Trümmer beiner Entwürse! Hier solltest du wandeln dereinst, ein großer, stattlicher, gepriesener Mann — hier bein Anabenleben in Amalias blühenden Kindern zum zweitenmal leben — hier! hier der Abgott beines Bolks — aber der böse Feind schmollte dazu! (Er sährt aus.) Warum bin ich hieher gekommen? daß mir's ginge wie dem Gesangenen, den der

flirrenbe Gisenring aus Traumen ber Freiheit aufjagt - nein, ich gebe in mein Glend gurud! - Der Gefangene hatte bas Licht vergeffen, aber ber Traum ber Freiheit fuhr über ihm wie ein Blit in die Nacht, ber fie finfterer jurudlagt - Lebt mobl, ihr Baterlandsthäler! einst fabt ibr ben Knaben Rarl, und ber Knabe Karl war ein gludlicher Knabe - jest fabt ihr ben Mann, und er mar in Beraweiflung. (Er brebt fich fconell nach bem außerften Enbe ber Gegend, allwo er ploglich ftille fteht und nach bem Schlos mit Behmuth berüber blidt.) Gie nicht feben, nicht einen Blid - und nur eine Mauer gewesen zwischen mir und Amalia - Rein! feben muß ich fie - muß ich ihn - es foll mich germalmen! (Er febrt um.) Bater! Bater! bein Cohn naht - weg mit bir, fcmarges, rauchenbes Blut! weg bobler, graffer, judenber Tobesblid! Rur biefe Stunbe lak mir frei - Amalia! Bater! bein Rarl nabt! (Er gebt fonell auf bas Schlos ju.) - Quale mich, wenn ber Tag erwacht, lag nicht ab von mir, wenn bie nacht fommt - quale mich in fcredlichen Traumen! nur vergifte mir biefe einzige Bolluft nicht! (Er ftebt an ber Pforte.) Wie wird mir? was ift bas, Moor? fei ein Mann! -- Tobesicauer - Schredenahnung - (Er gebt binein.)

## 3meite Scene.

#### Galerie im Colog.

Rauber Moor. Amalia treten auf.

Amalia. Und getrauen Sie fich wohl, fein Bilbniß unter biefen Gemalben zu erkennen?

Moor. O gang gewiß. Sein Bilb war immer lebenbig in mit. (An ben Gemalben berumgebenb.) Diefer ift's nicht.

Amalia. Errathen! — Er war ber Stammwater bes gruflichen Sauses, und erhielt ben Abel vom Barbaroffa, bem er wiber bie Seerauber biente.

Moor (immer an ben Gemalben). Diefer ift's auch nicht — auch ber nicht — auch nicht jener bort — er ift nicht unter ihnen.

Amalia. Bie? Seben Sie boch beffer! ich bachte, Sie tennten ibn -

Moor. Ich tenne meinen Bater nicht besser! Ihm sehlt ber sanstmuthige Zug um ben Mund, ber ihn aus Causenden kennt-lich machte — er ift's nicht.

Amalia. Ich erftaune. Wie? Achtzehn Jahre nicht mehr gesehen, und noch -



Moor (fcnell mit einer fliegenben Rotbe). Diefer ift's! (Er ftebt wie vom Blit gerührt.)

Amalia. Gin vortrefflicher Mann.

Moor (in feinem Anblid versunken). Bater! Bater! vergib mir!
— Ja, ein vortrefflicher Mann! — (Er wischt fich die Augen.) Ein göttlicher Mann!

Amalia. Sie icheinen viel Antheil an ihm zu nehmen.

Moor. Dein vortrefflicher Mann - und er follte babin fein?

Amalia. Dahin! wie unsere besten Freunde bahin gehn — (Sanft seine Sand ergreisenb.) Lieber herr Graf, es reift feine Seligkeit unter bem Monde.

Most. Sehr wahr, sehr mahr — und sollten Sie schon biese traurige Erfahrung gemacht haben? Sie konnen nicht brei und zwanzig Jahre alt sein.

Amalia. Und habe fie gemacht. Alles lebt, um traurig wieber zu fterben. Bir intereffieren uns nur barum, wir gewinnen nur barum, bag wir wieber mit Schmerzen verlieren.

Moor. Sie verloren ichon etwas?

Amalia. Nichts! Alles! Nichts - wollen wir weiter geben, Berr Graf?

Moor. So eilig? Weß ift bies Bilb rechter hand bort? mich baucht, es ift eine ungludliche Physiognomie.

Amalia. Dies Bilb linter Sanb ift ber Sohn bes Grafen, ber wirkliche Berr — Rommen Sie, tommen Sie!

Moor. Aber bies Bilb rechter Band?

Amalia. Gie wollen nicht in ben Garten gebn?

Moor. Aber bies Bilb rechter hand? — Du weinft, Amalia? Amalia (fonen ab).

#### Moor.

Sie liebt mich! fie liebt mich! — Ihr ganges Wesen fing an sich zu empören, verrätherisch rollten die Thränen von ihren Wangen. Sie liebt mich! — Elender, das verdientest du um sie! Steh' ich nicht hier wie ein Gerichteter vor dem tödtlichen Blod? Ist das der Sopha, wo ich an ihrem Hasse in Wonne schwamm? Sind das die väterlichen Säle? (Ergriffen vom Anblid seines Baters.) Du, du — Feuerslammen aus deinem Auge — Fluch, Fluch, Berwerfung! — Wo din ich? Nacht vor meinen Augen — Schrecknisse Gottes — Ich, ich hab' ihn getöbtet!

(Er rennt bavon.)

## frang von Moor in tiefen Bebanten.

Weg mit biefem Bilb! weg, feige Memme! Bas jagft bu, und vor wem? Ift mir's nicht bie wenigen Stunden, bie ber

Graf in biesen Mauern wandelt, als schlich' immer ein Spion ber Holle meinen Fersen nach — Ich sollt' ihn kennen! Es ist so was Eroßes und Oftgesehenes in seinem wilden sonnverbrannten Gesicht, das mich beben macht — Auch Amalia ist nicht gleichgültig gegen ihn! Läßt sie nicht so gierig schmachtende Blide auf dem Kerl herumkreuzen, mit denen sie doch gegen alle Welt sonst so gezigt thut? Sah ich's nicht, wie sie ein paar diebische Thränen in den Wein fallen ließ, den er hinter meinem Küden so hastig in sich schlicke, als wenn er das Glas mit hineinziehen wollte? Ja, das sah ich, durch den Spiegel sah ich's mit diesen meinen Augen. Holla, Franz! sieh dich vor! dahinter stedt irgend ein verderbensschwangeres Ungeheuer!

(Er fteht forschend bem Portrait Rarls gegenüber.)

Sein langer Banfebals - feine ichwarzen feuerwerfenben Augen, bm! hm! - fein finfteres überhangenbes, bufchigtes Augenbraun. (Ploblich jusammenfahrend.) — Schabenfrohe Bolle! jagft bu mir biefe Ahnung ein? Es ift Karl! ja jest werben mir alle Buge wieber lebendig - Er ift's! trot feiner Larve! - Er ift's - trot feiner Larve! - Er ift's - Tob und Berbammnif! (Auf und ab mit beftigen Schritten.) Bab' ich barum meine Rachte verpraft barum Kelsen hinweggeräumt und Abgründe eben gemacht — bin ich barum gegen alle Inftincte ber Menschheit rebellisch worben, bag mir julett biefer unftate Lanbftreicher burch meine fünftlichen Wirbel tolple - Sachte! nur facte! Es ift nur noch Spielarbeit übrig - Bin ich boch ohnebin schon bis an die Ohren in Todfünben gewatet, bag es Unfinn mare, jurudjufdwimmen, wenn bas Ufer schon so weit hinten liegt — ans Umkehren ift boch nicht mehr zu gebenken - Die Gnabe felbft wurbe an ben Bettelftab gebracht, und die unenbliche Erbarmung banterott werben, wenn fie für meine Schulben all gut fagen wollte - Alfo borwarts wie ein Mann - (Er fcellt.) - Er versammle fich zu bem Beift feines Baters und tomme! ber Tobten fvott' ich. - Daniel! be, Daniel! - Bas gilt's, ben haben fie auch ichon gegen mich aufgewiegelt! Er fieht fo geheimnifvoll.

#### Daniel fommt.

Daniel. Bas fteht zu Befehl, mein Gebieter?

Frang. Richts. Fort, fulle biesen Becher mit Wein, aber hurtig! (Daniel ab.) Wart, Alter, bich will ich sangen! ins Auge will ich bich faffen, so ftarr, baß bein getroffenes Gewissen burch bie Larve erblaffen soll! Er soll sterben! — Der ist ein Stümper, ber sein Wert nur auf bie Halfte bringt, und bann weggeht und mußig zugafft, wie es weiter bamit werben wirb.

#### Daniel mit Bein.

Frang. Stell' ibn hieher! Sieh mir fest ins Auge! Wie beine Kniee schlottern! wie bu gitterst! Gesteh, Alter! was hast bu gestban?



Daniel. Richts, gnabiger herr, fo mahr Gott lebt und meine arme Seele!

Frang. Trink biesen Bein aus! — Bas? bu zauberft? — Beraus, schnell! Bas haft bu in ben Bein geworfen?

Daniel. Silf Gott! Bas? 3ch in ben Bein?

Frang. Gift haft bu in ben Wein geworfen! Bift bu nicht bleich wie Schnee? Gesteh, gesteh! Wer hat's bir gegeben? Nicht wahr, ber Graf, ber Graf hat bir's gegeben?

Daniel. Der Graf? Jefus Maria! Der Graf hat mir nichts gegeben.

Fran; (greift ihn hart an). Ich will bich würgen, bag bu blau wirst, eisgrauer Lügner bu! Nichts? Und was staket ihr benn so beisammen? Er und bu und Amalia? Und was flüstertet ihr immer zusammen? Heraus bamit! Was für Geheimnisse, was für Gesheimnisse, was für Gesheimnisse hat er bir anvertraut?

Daniel. Das weiß ber allwiffenbe Gott: er hat mir feine Gebeimniffe anvertraut.

Franz. Willst bu es läugnen? Was für Cabalen habt ihr angezettelt, mich aus bem Weg zu räumen? Nicht wahr? Mich im Schlaf zu erbrosseln? Mir beim Bartscheeren bie Gurgel abzuschneiben? Mich im Wein ober in Chocolabe zu vergeben? Heraus, heraus! — ober mir in ber Suppe ben ewigen Schlaf zu geben? Heraus bamit! ich weiß alles.

Daniel. So helfe mir Gott, wenn ich in Noth bin, wie ich euch jest nichts anders fage, als bie reine lautere Wahrheit.

Frang. Diesmal will ich bir verzeihen. Aber gelt, er ftedte bir gewiß Gelb in beinen Beutel? Er brudte bir bie hand ftarfer, als ber Brauch ift? so ungefahr, wie man sie seinen alten Bekannsten au bruden pfleat?

Daniel. Diemals, mein Gebieter.

Franz. Er sagte bir, jum Erempel, bag er bich etwa schon fenne? — bag bu ihn fast kennen solltest? bag bir einmal bie Decke von ben Augen fallen wurde — bag — was? bavon sollt' er bir niemals gesaat baben?

Daniel. Richt bas Minbefte.

Frang. Daß gewisse Umftanbe ihn abhielten — baß man oft Masten nehmen muffe, um seinen Feinden quzukönnen — baß er fich rachen wolle, aufs grimmigfte rachen wolle?

Daniel. Richt einen Laut von biefem allem.

Franz. Bas? gar nichts? Befinne bich recht. — Daß er ben alten herrn sehr genau — besonbers genau gekannt — baß er ihn liebe — ungemein liebe — wie ein Sohn liebe —

Daniel. Etwas bergleichen erinnere ich mich von ihm gebort au haben.

Frang (blas). Hat er, hat er wirklich? Wie, fo lag mich boch hören! Er fagte, er fei mein Bruber?

Daniel (betroffen). Was, mein Gebieter? — Nein, bas sagte er nicht. Aber wie ihn bas Fräusein in ber Galerie herumführte, ich putte eben ben Staub von den Rahmen der Gemälde ab, stand er bei dem Portrait des seligen Herrn plötslich still, wie vom Donener gerührt. Das gnädige Fräusein deutete drauf hin und sagte: ein vortrefslicher Mann! Ja, ein vortrefslicher Mann! gab er zur Antwort, indem er sich die Augen wischte.

Frang. Sore, Daniel! Du weißt, ich bin immer ein gutiger herr gegen bich gewesen; ich hab' bir Nahrung und Rleiber gegeben, und bein schwaches Alter in allen Geschäften geschont! —

Daniel. Dafür lobn' euch ber liebe herr Gott! und ich hab' euch immer reblich gebienet.

Franz. Das wollt' ich eben sagen. Du hast mir in beinem Leben noch feine Wiberrebe gegeben, benn bu weißt gar zu wohl, bag bu mir Geborsam schulbig bist in allem, was ich bich beiße.

Daniel. In allem von gangem Bergen, wenn es nicht wiber Gott und mein Gewiffen gebt.

Franz. Possen, Possen! Schämst bu bich nicht? Ein alter Mann, und an das Weihnachtsmährchen zu glauben! Geh, Daniel! das war ein bummer Gebanke. Ich bin ja herr. Mich werden Gott und Gewissen strafen, wenn es ja einen Gott und ein Gewissen gibt.

Daniel (fchlagt bie Banbe gusammen). Barmbergiger Simmel!

Frang. Bei beinem Gehorsam! Berftehft bu bas Bort auch? Bei beinem Gehorsam befehl' ich bir, morgen barf ber Graf nimmer unter ben Lebenbigen manbeln.

Daniel. Silf, beiliger Gott! Begwegen?

Frang. Bei beinem blinben Gehorsam! — und an bich werb' ich mich halten.

Daniel. An mich? hilf, felige Mutter Gottes! An mich? Bas bab' ich alter Mann benn Boles gethan?

Franz. hier ift nicht lang Befinnszeit, bein Schickfal fieht in meiner hand. Willft bu bein Leben im tiefften meiner Thurme vollends ausschmachten, wo ber hunger bich zwingen wird, beine eigenen Knochen abzunagen, und ber brennenbe Durft, bein eigenes Wasser zu saufen? — Ober willft bu lieber bein Brob effen in Frieden, und Rube baben in beinem Alter?

Daniel. Bas, Berr? Frieb' und Ruhe im Alter, und ein Tobischläger?

Frang. Antwort auf meine Frage!

Daniel. Meine grauen Saare! meine grauen Saare!

Frang. Ja ober Rein!

Daniel. Rein! - Gott erbarme fich meiner!

Frang (im Begriff ju geben). Gut, bu follft's nöthig haben. (Daniel balt ibn auf und fallt vor ibm nieber.)

Daniel. Erbarmen, Berr! Erbarmen!

Frang. Ja ober Rein!

Danie!. Gnäbiger herr, ich bin heute ein und fiebenzig Jahr alt! und hab' Bater und Mutter geehret, und niemand meines Wiffens um des hellers Werth im Leben vervortheilt, und hab' an meinem Glauben gehalten treu und redlich, und hab' in eurem Hause gebienet vier und vierzig Jahr, und erwarte jest ein ruhig seliges Ende, ach, herr, herr! (umfast seine kniee bestig) und ihr wollt mir den lesten Trost rauben im Sterben, daß der Wurm des Gewissens mich um mein lestes Gebet bringe, daß ich ein Gräuel vor Gott und Menschen schlafen gehen soll? Nein, nein, mein liebster bester, liebster gnädiger herr! das wollt ihr nicht, das könnt ihr nicht wollen von einem ein und siebenzigsährigen Manne.

frang. Ja ober Rein! mas foll bas Beplapper?

Daniel. Ich will euch von nun an noch eifriger bienen, will meine burren Sehnen in eurem Dienst wie ein Taglöhner abarbeisten, will früher aufsteben, will später mich nieberlegen — ach, und will euch einschließen in mein Abends und Morgengebet, und Gott wird bas Gebet eines alten Mannes nicht wegwerfen.

Frang. Gehorsam ift beffer, benn Opfer. Saft bu je gehort, bag fich ber Benter gierte, wenn er ein Urtheil vollftreden follte?

Daniel. Ach ja wohl! aber eine Unschulb erwürgen — einen — Franz. Bin ich bir etwa Rechenschaft schulbig? Darf bas Beil ben henter fragen, warum bahin und nicht borthin? — Aber sieh, wie langmüthig ich bin — ich biete bir eine Belohnung für bas, was bu mir hulbigtest.

Daniel. Aber ich hoffte, ein Chrift bleiben zu burfen, ba ich euch bulbigte.

Frang. Keine Biberrebe! Sieh, ich gebe bir einen ganzen Tag noch Bebenkzeit! Ueberlege es nochmals. Glüd und Unglüd hörst bu? verstehst bu? bas höchste Glüd und bas äußerste Unglüd! Ich will Bunder thun im Peinigen.

Daniel (nach einigem Nachbenken). Ich will's thun, morgen will ich's thun. (Ab.)

### frang.

Die Bersuchung ift ftart, und ber mar wohl nicht jum Marturer feines Glaubens geboren - Bohl bekomm's benn. Berr Graf! Allem Ansehen nach werben Sie morgen Abend Ihr henkermahl balten! Es fommt alles nur barauf an, wie man babon bentt, und ber ift ein Rarr, ber wiber feine Bortheile bentt. Den Bater, ber vielleicht eine Bouteille Bein weiter getrunten bat, kommt ber Ribel an - und braus wird ein Menich, und ber Menich mar gewiß bas Lette, woran bei ber gangen herculesarbeit gebacht wirb. Nun kommt mich eben auch ber Ripel an - und bran krepiert ein Menfch, und gewiß ift bier mehr Berftand und Abfichten, als bort bei seinem Entstehen mar - Sangt nicht bas Dasein ber meiften Menschen mehrentheils an ber Site eines Juliusmittags, ober am angiehenden Anblid eines Betttuche, ober an ber magrechten Lage einer ichlafenben Ruchengragie, ober an einem ausgelöschten Licht? - Ift die Geburt bes Menschen bas Werk einer viehischen Unwandlung, eines Ungefährs, wer follte wegen ber Berneinung feiner Geburt fich einkommen laffen, an ein bebeutenbes Etwas ju benten? Berflucht fei bie Thorheit unferer Ammen und Barterinnen, bie unsere Bhantafie mit ichredlichen Mabrchen verberben

und gräfliche Bilber von Strafgerichten in unfer weiches Gehirnmart bruden, bag unwillfürliche Schauber bie Glieber bes Mannes noch in froftige Angft rutteln, unfere tubnfte Entschloffenheit fperren, unfere erwachenbe Bernunft an Retten abergläubischer Finfterniß legen - Morb! wie eine gange Bolle von Furien um bas Wort flattert - bie Natur vergaß einen Mann mehr zu machen - bie Nabelichnur ift nicht unterbunden worden - ber Bater bat in ber hochzeitnacht glatten Leib bekommen — und bie ganze Schattenspielerei ift verschwunden. Es mar etwas und wird nichts - heißt es nicht eben so viel, als: es war nichts und wird nichts, und um nichts wird fein Wort mehr gewechselt - ber Menich entftebt aus Moraft, und matet eine Beile im Moraft, und macht Moraft, und gahrt wieber ausammen in Moraft, bis er aulest an ben Schubsohlen seines Urenkels unflätig anklebt. Das ift bas Enbe vom Lieb - ber moraftige Birtel ber menschlichen Beftimmung, und somit - gludliche Reise, Berr Bruber! Der milgfuch: tige, pobagrische Moralift von einem Gemissen mag rungligte Beiber aus Borbellen jagen und alte Bucherer auf bem Tobesbett foltern - bei mir wird er nimmermehr Audiens befommen.

(Er gebt ab.)

## Dritte Scene.

## Anderes Bimmer im Golof.

Rauber Moor von ber einen Seite, Daniel von ber anbern.

Moor (haftig). Wo ift bas Fraulein?

Daniel. Gnabiger herr! Erlaubt einem armen Mann, euch um etwas ju bitten.

Moor. Es ist bir gewährt, mas willst bu?

Daniel. Nicht viel und alles, so wenig und boch so viel — laßt mich eure Hand fuffen!

Moor. Das follft bu nicht, guter Alter! (umarmt ibn) ben ich Bater nennen möchte.

Daniel. Eure Banb, eure Banb! ich bitt' euch.

Moor. Du follft nicht.

Daniel. Ich muß! (Er greift fie, betrachtet fie schnell und fällt vor ihm nieber.) Lieber, bester Karl!

Most (erschrickt, fast fich, fremb.) Freund, was fagst bu? Ich verftebe bich nicht.

Daniel. Ja, läugnet es nur, verstellt euch! Schön, schön! Ihr seib immer mein bester, köftlicher Junker — Lieber Gott, daß ich alter Mann noch die Freude — bummer Tölpel ich, daß ich euch nicht gleich — Ei du himmlischer Bater! So seib ihr ja wiedergekommen, und der alte Herr ist unterm Boden, und da seib ihr ja wieder — was für ein blinder Esel ich doch war (sich vor den Kopf schlagend), daß ich euch nicht im ersten Hui — Ei du mein — wer hätte sich das träumen lassen! — Um was ich mit Thränen betete — Jesus Christus! Da steht er ja leibhaftig wieder in der alten Stube!

Moor. Was ist bas für eine Sprache? Seib ihr vom hitzigen Fieber aufgesprungen? ober wollt ihr eine Komöbienrolle an mir probieren?

Daniel. Gi pfui boch, pfui boch! Das ift nicht fein, einen alten Knecht fo zum Besten haben - Diese Narbe! Be, wift ihr noch? Großer Gott! was ihr mir ba für eine Angst einjagtet ich hab' euch immer so lieb gehabt, und was ihr mir ba für Berzeleib hattet anrichten konnen - Ihr faßt mir im Schooß - wißt ihr noch? - bort in ber runben Stube - Belt, Bogel! Das habt ihr freilich vergessen - auch ben Rutut, ben ihr so gern bortet? - bentt boch! ber Rutut ift gerichlagen, in Grunbeboben gefchlagen - bie alte Susel bat ibn verwettert, wie fie bie Stube fegte - ja freilich, und ba faßt ihr mir im Schoof und rieft: Sotto! und ich lief fort, euch ben Hottogaul zu bolen - Sesus Gott! warum mußt' ich alter Efel auch fortlaufen - und wie mir's fiedigheiß über ben Budel lief - wie ich bas Zetergeschrei bore braugen im Dehrn, fpring' berein, und ba lief bas helle Blut, und laget am Boben, und hattet - beilige Mutter Gottes! war mir's nicht, als wenn mir ein Rubel eistalt Baffer übern Raden fpripte - aber so geht's, wenn man nicht alle Augen auf die Kinder bat. Großer Gott, wenn's ins Aug gegangen mare - Bar's bagu noch

bie rechte Hand. Mein Lebenstag, sagt' ich, soll mir kein Kind mehr ein Messer ober eine Scheere, ober so was Spitiges, sagt' ich — in die Hände kriegen, sagt' ich — war zum Glück noch Herr und Frau verreist — ja, ja, das soll mir mein Tag des Lebens eine Warnung sein, sagt' ich — Jemini, Jemini! ich hätte vom Dienst kommen können, ich hätte — Gott der Herr verzeih's euch, gottloses Kind — aber Gottlob! es heilte glücksich, bis auf die wüste Rarbe.

#sor. 3ch begreife fein Wort von allem, mas bu fagft.

Daniel. Ja gelt, gelt? Das war noch eine Beit? Wie mandes Zuderbrob, ober Biscuit, ober Macrone ich euch hab' augeschoben, hab' euch immer am gernsten gehabt, und mift ihr noch, was ihr mir brunten fagtet im Stall, wie ich euch auf bes alten Berrn feinen Schweiffuchien fette, und euch auf ber aroken Wiefe ließ herumjagen? Daniel, sagtet ibr, lag mich nur einen großen Mann werben, Daniel, fo follft bu mein Berwalter fein und mit mir in ber Rutsche fahren, - ja, fagt' ich und lachte, wenn Gott Leben und Gefundheit ichenkt, und ihr euch eines alten Mannes nicht schämen werbet, fagt' ich, fo will ich euch bitten, mir bas Bauschen brunten im Dorf zu raumen, bas icon eine gute Beil Ieer fteht, und ba wollt' ich mir ein Gimer zwanzig Wein einlegen und wirthschaften in meinen alten Tagen. - Ja, lacht nur, lacht nur! Gelt, junger Berr, bas babt ibr rein ausgeschwitt? - ben alten Mann will man nicht tennen, ba thut man fo fremb, fo bornehm - o ihr feib boch mein golbiger Junter - freilich halt ein bischen loder gewesen - nehmt mir's nicht übel! - wie's eben bas junge Reisch meistens ift - am Enbe tann noch alles gut werben.

Moor (fällt ihm um den Hals). Ja, Daniel, ich will's nicht mehr verhehlen! Ich bin bein Karl, bein verlorner Karl, was macht meine Amalia?

Daniel (fangt an zu weinen). Daß ich alter Sünder noch die Freude haben foll, — und der herr selig weinete umsonst! — Abe, abe, weißer Schäbel! murbe Knochen, fahret in die Grube mit Freuden! Mein herr und Meister lebt, ihn haben meine Augen gesehen!

Moor. Und will halten, mas er versprochen hat, — nimm bas, ehrlicher Grautopf, für ben Schweißsuchsen im Stall; (vingt ihm einen schweren Beutel auf) nicht vergessen hab' ich ben alten Mann.

Daniel. Wie? mas treibt ihr? Bu viel, ihr habt euch vergriffen.

Moor. Nicht vergriffen, Daniel! (Daniel will nieberfallen.) Steh auf! fage mir, mas macht meine Amalia?

Daniel. Gottes Lohn! Gottes Lohn! Ei, herr Zerem! — Eure Amalia, o, bie wird's nicht überleben, bie wird fterben vor Freude!

Moor (beftig). Sie vergaß mich nicht?

Daniel. Bergeffen? Wie schwätzt ihr wieber? Guch vergeffen?
— ba hattet ihr sollen babei sein, hattet's sollen mit ansehen, wie sie sich gebarbete, als die Zeitung tam, ihr wart gestorben, die ber gnabige herr ausstreuen ließ —

Moor. Bas fagft bu? mein Bruber -

Daniel. Ja, euer Bruber, ber gnäbige Herr, euer Bruber—
ich will euch ein andermal mehr bavon erzählen, wenn's Zeit bazu
ist — und wie sauber sie ihn abkappte, wenn er ihr alle Tage, die Gott schickt, seinen Antrag machte und sie zur gnädigen Frau machen
wollte. D ich muß hin, muß hin, ihr sagen, ihr die Botschaft bringen.
(Will sort.)

Moor. Halt, halt! fie barf's nicht wissen! barf's niemand wissen, auch mein Bruber nicht. —

Daniel. Guer Bruber? Nein, beileibe nicht, er barf's nicht wissen! Er gar nicht! — Wenn er nicht schon mehr weiß, als er wissen barf — D, ich sage euch, es gibt garstige Menschen, garstige Brüber, garstige herren — aber ich möchte um alles Golb meines herrn willen kein garstiger Knecht sein — ber gnäbige herr hielt euch tobt.

Moor. Hm! was brummst bu ba?

Daniel (leifer). Und wenn man freilich fo ungebeten auferfieht - Guer Bruber mar bes herrn felig einziger Erbe -

Moor. Alter! — was murmelft bu ba zwischen ben Zahnen, als wenn irgend ein Ungeheuer von Geheimniß auf beiner Zunge schwebte, bas nicht heraus wollte und boch heraus sollte? Rebe beutlicher!

Daniel. Aber ich will lieber meine alten Knochen abnagen vor hunger, lieber vor Durft mein eigenes Wasser saufen, als Wohlleben die Fulle verbienen mit einem Tobtschlag. (Schnell ab.)

## Most auffahrend aus einer ichredlichen Baufe.

Betrogen, betrogen! ba fährt es über meine Seele wie ber Blit! — Spitbübische Künste! Himmel und hölle! Richt bu, Bater! Spitbübische Künste! Mörber, Räuber burch spitsbübische Künste! Angeschwärzt von ihm! verfälscht, unterbrückt meine Briese — voll Liebe sein Herz — o ich Ungeheuer von einem Thoren — voll Liebe sein Baterherz — o Schelmerei, Schelmerei! Es hätte mich einen Fußsall gekostet — es hätte mich eine Thräne gekostet — vo ich blöber, blöber, blöber Thor! — (Wiber die Wand rennend.) Ich hätte glücklich sein können — o Büberei, Büberei! das Glück meines Lebens bübisch, bübisch hinwegbetrogen. (Er läust wüthend auf und nieder.) Mörder, Käuber durch spitbübische Künste! — Er grollte nicht einmal. Nicht ein Gedanke von Fluch in seinem Herzen — O Bösewicht! unbegreissischer, schleichender, abscheulicher Bösewicht!

## Rofinety fommt.

Asfinsky. Run, hauptmann, wo ftedft bu? Bas ift's? Du willft noch langer bier bleiben, mert' ich.

Moor. Auf! Sattle bie Bferbe! Wir muffen vor Sonnenuntergang noch über ben Grengen fein!

Rofinsky. Du fpageft.

Most (besehlend). Hurtig, hurtig! Zaubre nicht lang, lag alles ba! und bag kein Aug bich gewahr wirb. (Kofinsky ab.)

### Moor.

Ich fliehe aus biesen Mauern. Der geringste Berzug könnte mich wüthig machen, und er ist meines Baters Sohn — Bruber, Bruber! bu hast mich zum Elenbesten auf Erben gemacht, ich habe bich niemals beleibigt, es war nicht brüberlich gehanbelt — Ernte bie Früchte beiner Unthat in Ruhe, meine Gegenwart soll bir ben Genuß nicht länger vergällen — aber gewiß, es war nicht brüber=

lich gehandelt. Finsterniß verlösche fie auf ewig, und ber Tob rühre fie nicht auf.

# Rofinetp.

Assinsky. Die Pferbe ftehn gesattelt, ihr konnt auffigen, wenn ihr wollt.

Roor. Preffer, Preffer! Warum fo eilig? Soll ich fie nicht mehr febn?

Aofinsky. Ich gaume gleich wieber ab, wenn ihr's haben wollt; ihr hießt mich ja über hals und Ropf eilen.

Moor. Noch einmal! ein Lebewohl noch! ich muß ben Gifttrank biefer Seligkeit vollends ausschlürfen, und bann — halt, Kofinsky! zehn Minuten noch — hinten am Schloßhof — und wir sprengen bavon!

# Bierte Scene.

# 3m Garten.

## Amalia.

Du weinst, Amalia? und das sprach er mit einer Stimme! mit einer Stimme — mir war's, als ob die Ratur sich verjüngte — die genossenen Lenze der Liebe dämmerten auf mit der Stimme! Die Nachtigall schlug wie damals — die Blucken hauchten wie damals — und ich lag wonneberauscht an seinem Hals — ha! sals, treuloses Herz! wie du deinen Weineid beschönigen wills! Nein, nein, weg aus meiner Seele, du Freveldib! — ich hab' meinen Eid nicht gebrochen, du Einziger! Weg aus meiner Seele, ihr verrätherischen gottlosen Wünsche! im Herzen, wo Karl herrscht darf kein Erdensohn nisten — Aber warum, meine Seele, so immer, so wider Willen nach diesem Frembling? Hängt er sich nicht so hart an das Bild meines Einzigen? Ift er nicht der ewige Begleiter meines Einzigen? Du weinst Amalia? — ha, ich will ihn sliehen! — sliehen! — Kimmer sehen soll mein Aug biesen Frembling!

#### Rauber Moor offnet bie Bartentbure.

Amalia (fährt zusammen). Horch! Houch! Rauschte bie Thürc nicht? (Sie wird Karln gewahr und springt aus.) Er? — wohin? was? — ba hat mich's angewurzelt, daß ich nicht sliehen kann — Berlaß mich nicht, Gott im Himmel! — Nein, du sollst mir meinen Karl nicht entreißen! Meine Seele hat nicht Raum für zwei Gottheiten, und ich bin ein sterbliches Mäbchen! (Sie nimmt Karls Bild beraus.) Du, mein Karl, sei mein Genius wider diesen Frembling, den Liebestörer! dich, dich ansehen unverwandt, — und weg alle gottlosen Blicke nach diesem. (Sie siet kumm — das Auge karr auf das Bild gebestet.)



Moor. Gie ba, gnabiges Fraulein? — und traurig? und eine Thrane auf biefem Gemalbe? (Amalia gibt ibm feine Antwort.)
— Und wer ift ber Glüdliche, um ben fich bas Aug eines Engels

verfilbert? barf auch ich biefen Berherrlichten — (Er will bas Bemalbe betrachten.)

Amalia. Rein, ja, nein!

Moor (gurudfahrenb). Sa! und verbient er biefe Bergötterung? verbient er? -

Amalia. Wenn Gie ihn gefannt batten!

Moor. 3ch murbe ihn beneibet haben.

Amalia. Angebetet, wollen Sie fagen.

Moor. Sa!

Amalia. O, Sie hatten ihn so lieb gehabt — es war so viel, so viel in seinem Angesicht — in seinen Augen — im Ton seiner Stimme, bas Ihnen so gleich kommt — bas ich so liebe —

Moor (fieht gur Erde).

Amalia. Hier, wo Sie stehen, stand er tausendmal — und neben ihm die, die neben ihm himmel und Erde vergaß — hier burchirrte sein Aug die um ihn prangende Gegend — sie schick den großen belohnenden Blick zu empsinden und sich unter dem Wohlgesallen ihres Meisterbilds zu verschönern — hier hielt er mit himmlischer Musik die Hörer der Lüste gesangen — hier an diesem Busch pflückte er Rosen, und pflückte die Rosen für mich — hier, hier sag er an meinem Halse, brannte sein Mund auf dem meinen, und die Blumen starben gern unter der Liebenden Fußtritt —

Moor. Er ift nicht mehr?

Amalia. Er segelt auf ungeftümen Meeren — Amalias Liebe segelt mit ihm — er wandelt durch ungebahnte sandigte Buften — Amalias Liebe macht den brennenden Sand unter ihm grünen und die wilden Gesträuche blühen — der Mittag sengt sein entblößtes Haupt, nordischer Schnee schrumpft seine Sohlen zusammen, stürmischer Hagel regnet um seine Schläfe, und Amalias Liebe wiegt ihn in Stürmen ein — Meere und Berge und Horizonte zwischen ben Liebenden — aber die Seelen versehen sich aus dem staubigten Kerfer und treffen sich im Paradiese der Liebe — Sie scheinen traurig, herr Graf?

Moor. Die Worte ber Liebe machen auch meine Liebe lebenbig. Amalia (blas). Bas? Sie lieben eine andere? — Weh mir, was hab' ich gesagt? Moor. Sie glaubte mich tobt, und blieb treu bem Tobtgesglaubten — fie hörte wieber, ich lebe, und opferte mir die Krone einer Heiligen auf. Sie weiß mich in Wüften irren und im Elend herumschwärmen, und ihre Liebe fliegt durch Wiften und Elend mir nach. Auch heißt sie Amalia, wie Sie, gnäbiges Fräulein.

Amalia. Wie beneib' ich Ihre Amalia.

Moor. O fie ift ein ungludliches Mabchen; ihre Liebe ift für einen, ber verloren ift, und wirb — ewig niemals belohnt.

Amalia. Rein, sie wird im himmel belohnt. Sagt man nicht, es gebe eine bessere Belt, wo die Traurigen sich freuen und bie Liebenden sich wieder erkennen?

Moor. Ja, eine Welt, wo bie Schleier hinwegfallen und bie Liebe fich schredlich wieberfinbet — Ewigkeit heißt ihr Name — meine Amalia ift ein ungludliches Mabchen.

Amalia. Ungludlich, und Gie lieben?

Moor. Unglüdlich, weil fie mich liebt! Bie, wenn ich ein Tobtschläger ware? wie, mein Fraulein, wenn Ihr Geliebter Ihnen für jeden Ruß einen Mord aufgählen könnte? Behe meiner Amalia! fie ift ein unglüdliches Mädchen.

Amalia (frob aufhüpfend). Ha! wie bin ich ein glückliches Mabschen! Mein Einziger ist Nachstrahl ber Gottheit, und die Gottheit ist Hulb und Erbarmen! Nicht eine Fliege konnt' er leiben sehen — Seine Seele ist so fern von einem blutigen Gebanken, als sern ber Mittag von der Mitternacht ist.

Moor (febrt fich ichnell ab in ein Gebufch, blidt ftarr in bie Gegenb.) Amalia (fingt und fpielt auf ber Laute).

Willft bich, hettor, ewig mir entreißen, Wo bes Aeaciben morbend Gisen Dem Patroflus schrecklich Opfer bringt? Wer wird kunftig beinen Kleinen lehren Speere wersen und bie Götter ehren, Wenn hinunter bich ber Kanthus schlingt?

#800 (nimmt bie Laute ftillschweigend und fpielt).

Theures Beib, geh, hol' die Tobeslanze! — ` Laß — mich fort — zum wilden Kriegestanze! — (Er wirft die Laute weg und flieht davon).

# Fünfte Scene.

# Rafgelegener Balb. Ragt. Gin altes berfallenes Colof in ber Mitte.

Die Rauberbanbe gelagert auf ber Erbe.

Die Räuber (fingen).

Stehlen, morben, huren, balgen Beitt bei uns nur bie Zeit zerftreun, Morgen hangen wir am Galgen, Drum lagt uns heute luftig fein.

Ein freies Leben führen wir, Ein Leben voller Wonne, Der Walb ift unser Nachtquartier, Bei Sturm und Wind hantieren wir, Der Mond ist unser Sonne, Mercurius ist unser Mann, Der's Prakticieren trefslich kann.

heut laben wir bei Pfaffen uns ein, Bei maften Bachtern morgen; Bas brüber ift, ba laffen wir fein Den lieben herrgott forgen.

Und haben wir im Traubensaft Die Gurgel ausgebabet, So machen wir uns Muth und Kraft Und mit bem Schwarzen Brüberschaft, Der in ber Hölle bratet:

Das Wehgeheul geschlagner Bäter, Der bangen Mütter Klaggezeter, Das Binseln ber verlaffnen Braut Ift Schmaus für unfre Trommelhaut! Sa! wenn fie euch unter bem Beile so guden, Ausbrüllen wie Ralber, umfallen wie Muden, Das figelt unsern Augenstern, Das schmeichelt unsern Ohren gern.

Und wenn mein Stündlein kommen nun, Der henker soll es holen!
So haben wir halt unsern Lohn,
Und schmieren unsre Sohlen,
Ein Schlüdchen auf ben Weg vom heißen Traubensohn,
Und hurra rax bax! geht's als flögen wir bavon.

Ichweizer. Es wird Nacht, und ber Hauptmann noch nicht ba!

Raymann. Und versprach boch Schlag acht Uhr wieber bei uns eingutreffen.

Schweiger. Wenn ihm Leibes geschehen mare - Rameraben! wir gunben an und morben ben Saugling.

Spiegelberg (nimmt Razmann beiseite). Auf ein Bort, Razmann. Schwarz (zu Grimm). Bollen wir nicht Spionen ausstellen? Grimm. Lag bu ihn! Er wird einen Fang thun, bag wir

Ichweizer. Da brennft bu bich, beim henter! Er ging nicht von uns wie einer, ber einen Schelmenstreich im Schilb führt. Saft bu vergessen, was er gesagt hat, als er uns über bie heibe führte? — "Wer nur eine Rübe vom Acer ftiehlt, baß ich's erfahre, läßt seinen Kopf hier, so wahr ich Moor heiße." Wir burfen nicht rauben.

uns icamen muffen.

Raymann (leise ju Spiegelberg). Wo will bas hinaus — rebe beutscher!

Spiegelberg. Pft! Pft! — Ich weiß nicht, was bu ober ich für Begriffe von Freiheit haben, daß wir an einem Karrn ziehen, wie Stiere, und babei wunderviel von Independenz beclamieren — Es gefällt mir nicht.

Ichweizer (zu Grimm). Bas mohl biefer Binbfopf bier an ber Runtel hat?

Razmann (leise zu Spiegelberg.) Du sprichft vom Hauptmann? — Spiegelberg. Pft boch! Pft! — Er hat so seine Ohren unter uns herumlaufen — Hauptmann sagft bu? wer hat ihn zum Hauptmann über uns gesetht, ober hat er nicht biesen Titel usurpirt, ber von Rechtswegen mein ist? Wie? legen wir barum unser Leben auf Würfel — baben barum alle Milzsuchten bes Schicksals aus, baß wir am End noch von Glück sagen, die Leibeigenen eines Sklaven zu sein? — Leibeigene, da wir Fürsten sein könnten? — Bei Gott! Naxmann — bas bat mir niemals gesallen.

Schweiger (gu ben anbern). Ja - bu bift mir ber rechte Belb. - Frofche mit Steinen breit zu schmeißen - icon ber Rlang feiner Nafe, wenn er fich schneugte, konnte bich burch ein Nabelohr jagen -

Spiegelberg (zu Razmann). Ja — und Jahre schon bicht' ich barauf: es soll anders werben. Razmann, — wenn du bist, wofür ich bich immer hielt — Razmann! man vermißt ihn — gibt ihn halb verloren — Razmann, mich bäucht, seine schwarze Stunde schlägt — Wie? nicht einmal röther wirst du, da dir die Glode zur Freiheit läutet? hast nicht einmal so viel Wuth, einen fühnen Wint zu verstehen?

Ragmann. Ba, Satan! worin verftridft bu meine Seele?

Spiegelberg. Hat's gefangen? — Gut! fo folge! Ich bab' mir's gemerkt, wo er hinschlich — Komm! Zwei Pistolen feblen selten, und bann — so find wir die ersten, die ben Säugling erdrosseln. (Er will ihn fortreißen).

Schweizer (zieht wuthend sein Meffer). Ha, Beftie! Eben recht erinnerst bu mich an die böhmischen Wälber! — Warst du nicht die Memme, die anhub zu schnadern, als sie riesen: ber Feind kommt! Ich hab' damals bei meiner Seele gestucht — Fahr' hin, Meuchelmörber! (Er sticht ihn tobt.)

Käuber (in Bewegung). Morbjo! Morbjo! — Schweizer — Spiegelberg — Reißt sie auseinander! —

Schweizer (wirft bas Meffer über ihn). Da! — und so frepier bu — Ruhig, Kameraben — Laßt euch ben Bettel nicht unterbrechen — bie Bestie ist bem Hauptmann immer giftig gewesen, und hat keine Narbe auf ihrer ganzen Haut — Noch einmal, gebt euch zufrieden — Ha! über ben Racker — Bon hinten her will er Männer zu Schanben schweißen? Männer von hinten her!

— Ift uns darum der helle Schweiß über die Baden gelausen, daß wir aus der Welt schleichen wie Hundsfötter? Bestie du!

- Saben wir uns darum unter Feuer und Rauch gebettet, daß wir zuleht wie Natten verreden?

Grimm. Aber zum Teufel — Kamerab — was hattet ihr mit einander? ber Hauptmann wird rasend werben.

Soweizer. Dafür laß mich sorgen — Und du, heilloser (zu Razmann), du warft sein helsershelser, du! — Pack dich aus meinen Augen — der Schufterle hat's auch so gemacht; aber dafür hängt er jetzt auch in der Schweiz, wie's ihm mein hauptmann prophezzeit hat — (Man schießt.)

Schwars (auffpringenb). horch, ein Biftolenichuf! (Man ichieft wieber.) Roch einer! holla! ber hauptman!

Srimm. Rur Gebulb! Er muß jum brittenmal ichiegen!

Schwarz. Er ift's! — ift's! — Salvier bich, Schweizer — laßt uns ihm antworten! (Sie schießen.)

# Moor. Rofinsty treten auf.

Schweizer (ihnen entgegen). Sei willsommen, mein hauptmann.
— Ich bin ein bigichen vorlaut gewesen, seit bu weg bift. (Er führt ihn an bie Leiche.) Sei bu Richter zwischen mir und biesem — von hinten hat er bich ermorben wollen.

Rauber (mit Befturgung). Bas? ben Sauptmann?

#001 (in ben Anblid versunten, bricht bestig aus). O unbegreislicher Finger ber rachekundigen Nemesis! — War's nicht bieser, ber mir das Sirenenlied trillerte? — Weihe dies Messer ber bunkeln Berzgelterin! das haft du nicht gethan, Schweizer.

Schweizer. Bei Gott! ich hab's wahrlich gethan, und es ist beim Teufel nicht bas Schlechteste, was ich in meinem Leben gethan habe. (Gebt unwillig ab.)

#ost (nachbenkenb). Ich verstehe — Lenter im himmel — ich verstehe — bie Blätter fallen von ben Bäumen — und mein herbst ift tommen — Schafft mir biefen aus ben Augen! (Spiegelbergs Leiche wird hinweggetragen.)

Grimm. Gib une Orbre, Sauptmann -- mas follen wir weiter thun?

Moor. Balb — balb ift alles erfüllt — Gebt mir meine Laute — Ich habe mich selbst verloren, seit ich bort war — Meine Laute, sag' ich — ich muß mich zurucklussen in meine Kraft — verlaßt mich!

Rauber. Es ift Mitternacht, Sauptmann.

Most. Doch waren's nur die Thränen im Schauspielhaus — ben Römergesang muß ich hören, daß mein schlafenber Genius wieder aufwacht — meine Laute ber — Mitternacht sagt ihr?

Schwarz. Wohl balb vorüber. Wie Blei liegt ber Schlaf in uns. Seit brei Tagen tein Auge ju.

Moor. Sinkt benn ber balfamische Schlaf auch auf bie Augen ber Schelme? Warum flieht er mich? ich bin nie ein Feiger gewesen, ober ein schlechter Kerl — Legt euch schlafen — Morgen am Tag geben wir weiter.

Rauber. Gute Nacht, Sauptmann. (Sie lagern fich auf ber Erbe unb ichlafen ein.)

### Tiefe Stille.

Moor nimmt bie Laute und fpielt.

#### Mrntns.

Sei willfommen, friedliches Gefilbe!
Rimm ben letten aller Römer auf!
Bon Bhilippi, wo die Mordschlacht brülte,
Schleicht mein gramgebeugter Lauf.
Cassius — wo bist du? — Rom verloren!
Hingewürgt mein brüberliches Heer!
Meine Zuflucht zu bes Todes Thoren!
Keine Belt für Brutus mehr!

### Caiar.

Wer, mit Schritten eines Niebefiegten, Banbert bort vom Felsenhang? — Ha! wenn meine Augen mir nicht lugten, Das ift eines Römers Gang. — Tibersohn — von wannen beine Reise? Dauert noch die Siebenhügelstadt? Oft geweinet hab' ich um die Baise, Daß sie nimmer einen Casar hat.

#### Brutus.

Ha! bu mit ber breiundzwanzigsachen Bunde!
Ber rief, Tobter, bich ans Licht?
Schaubre rückwärts zu bes Orcus Schlunde,
Stolzer Beiner! Triumphiere nicht!
Auf Philippis eisernem Altare
Raucht der Freiheit letztes Opferblut;
Kom verröchelt über Brutus' Bahre,
Brutus geht zu Minos — Kreuch in beine Fluth!

D ein Tobesstoß von Brutus' Schwerte! Auch bu — Brutus — bu?

Sohn — es war bein Bater — Sohn — bie Erte Bar' gefallen dir als Erbe zu!

Geh — bu bift ber größte Römer worben, Da in Baters Bruft bein Gifen brang.

Beh - und heul' es bis ju jenen Pforten: Brutus ift ber gröfte Römer worben,

Da in Baters Bruft sein Gisen brang.

Geh — bu weißt's nun, was an Lethes Strande Mich noch bannte —

Schwarzer Schiffer, ftog vom Lande!

# Brutus.

Bater, halt! — Im ganzen Sonnenreiche Sab' ich Einen nur gefannt, Der bem großen Cäsar gleiche; Diesen Einen hast du Sohn genannt. Nur ein Cäsar mochte Rom verderben, Nur nicht Brutus mochte Cäsar stehn; Bo ein Brutus lebt, muß Cäsar sterben; Geh du linkswärts, laß mich rechtwärts gehn. (Er lest die Laute din, geht tiesdenstend auf und nieder.) Ber mir Burge ware? — es ist alles so finster — verworrene Labyrinthe — kein Ausgang — kein leitenbes Gestirn
— wenn's aus ware mit biesem letten Obemzug — Aus, wie
ein schales Marionettenspiel — Aber wofür ber heiße Hunger
nach Glückeligkeit? Wosür bas Ibeal einer unerreichten
Bollkommenheit? Das hinausschieben unvollenbeter Plane?
— Benn ber armselige Druck bieses armseligen Dings (bie Pistole
vors Gesicht haltenb) ben Beisen bem Thoren — ben Feigen bem
Tapfern — ben Eblen bem Schelmen gleich macht? — Es ist boch
eine so göttliche Harmonie in ber seelenlosen Natur, warum sollte
bieser Mißklang in ber vernünstigen sein — ? Nein! nein! es ist
etwas mehr, benn ich bin noch nicht glücklich gewesen.

Maubt ihr, ich werbe zittern? Geister meiner Erwürgten! ich werbe nicht zittern. (heftig zitternb.) — Euer banges Sterbegewinsel — euer schwarzgewürgtes Gesicht — eure fürchterlich klassenben Wunden sind ja nur Glieber einer unzerbrechlichen Rette bes Schicksals und hängen zuletzt an meinen Feierabenden, an den Launen meiner Ammen und hofmeister, am Temperament meines Baters, am Blut meiner Mutter. — (Bon Schauer geschüttelt.) Warum hat mein Perillus einen Ochsen aus mir gemacht, daß die Wenschheil in meinem glühenden Bauche bratet?

(Er fest die Biftole an.) Zeit und Ewigkeit — gekettet an einander durch ein einzig Moment! — Grauser Schlüssel, der das Gefängniß des Lebens hinter mir schließt und vor mir aufriegelt die Behausung der ewigen Nacht — sage mir — o sage mir — wohin — wohin wirst du mich führen? — Fremdes, nie umsegeltes Land! — Siehe, die Menscheit erschlafft unter diesem Bilde, die Spannstraft des Endlichen läßt nach, und die Phantasse, der muthwillige Affe der Sinne, gautelt unserer Leichtgläubigkeit seltsame Schatten vor — Nein! nein! Ein Mann muß nicht straucheln — Sei wie du willst, namenloses Jenseits — bleibt mir nur dieses mein Selbst getreu. — Sei wie du willst, wenn ich nur mich selbst mit hinübernehme — Außendinge sind nur der Anstrich des Manns — Ich bin mein himmel und meine hölle.

Wenn bu mir irgend einen eingesicherten Weltfreis allein ließeft, ben bu aus beinen Augen verbannt haft, wo bie einsame

Nacht und die ewige Wüste meine Aussichten sind? — Ich würde bann die schweigende Debe mit meinen Phantasieen bevölfern, und hätte die Ewigseit zur Muße, das verworrene Bild des allgemeinen Elends zu zergliedern. — Oder willst du mich durch immer neue Schurten und immer neue Schauplätze des Elends von Stuse zu Stuse — zur Vernichtung führen? Kann ich nicht die Lebenssäden, die mir jenseits gewoben sind, so leicht zerreißen, wie diesenssäden, die mir jenseits gewoben sind, so leicht zerreißen, wie diesen? — Du kannst mich zu nichts machen — Diese Freiheit kannst du mir nicht nehmen. (Er lädt die Pistole. Plöhlich hält er inne.) Und soll ich vor Furcht eines qualvollen Lebens sterben? — Soll ich dem Elend den Sieg über mich einräumen? — Nein, ich will's dulben. (Er wirtt die Pistole weg.) Die Qual erlahme an meinem Stolz! Ich will's vollenden.

# germann, ber burch ben Balb fommt.

Horch, horch! grausig heulet der Rauz — zwölf schlägt's brüben im Dorf — Wohl, wohl — das Bubenstück schlöft — in dieser Wilde kein Lauscher. (Tritt an das Schloß und pocht.) Komm herauf, Jammermann, Thurmbewohner! Deine Mahlzeit ist bereitet.

Moor (fachte gurudtretenb.) Bas foll bas bebeuten?

Eine Stimme (aus bem Schlos). Wer pocht ba? Be? Bift bu's hermann, mein Rabe?

Hermann. Bin's, hermann, bein Rabe. Steig herauf ans Gitter und if. (Gulen fcreien.) Fürchterlich trillern beine Schlaf- kameraben, Alter — bir fcmedt?

Die Stimme. Hungerte mich fehr. Sabe Dant, Rabensenber, fürs Brob in ber Buffe! — Und wie geht's meinem lieben Rind, Bermann?

hermann. Stille — horch — Geräusch wie von Schnarchenben? Sörft bu nicht was?

Stimme. Bie? Borft bu etwas?

Hermann. Den feufgenden Bindlaut durch die Rigen bes Thurms — eine Nachtmufit, bavon einem die Zähne klappern und bie Nägel blau werden — Horch, noch einmal — Immer ift mir, als hört' ich ein Schnarchen. — Du haft Gesellschaft, Alter — hu! hu! hu!

Stimme. Giebft bu etwas?

Hermann. Leb wohl — leb mohl — Graufig ift biefe Stätte — Steig' ab ins Loch — broben bein Helfer, bein Racher — Ber- fluchter Sohn! — (Will flieben.)

#oor (mit Entfegen bervortretenb). Steh!

fermann (fcbreienb). D mir!

Moor. Steb, fag' ich!

germann. Weh! web! Dun ift alles verratben!

Moor. Steh! Rebe! Ber bift bu? was haft bu bier zu thun? Rebe!

Sermann. Erbarmen, o Erbarmen, geftrenger herr! - Rur ein Wort höret an, eh' ihr mich umbringt.

Moor (indem er den Degen giebt). Bas werd' ich horen?

Kermann. Wohl habt ihr mir's beim Leben verboten — ich fonnt' nicht anders — durft' nicht anders — im himmel ein Gott • — euer leiblicher Bater bort — mich jammerte sein — Stecht mich nieber!

. Moor. Hier stedt ein Geheimniß — Heraus! Sprich! Ich will alles wissen.

Die Stimme (aus bem Schlos). Weh! Beb! Bift bu's, Bermann, ber ba rebet? Mit wem rebest bu, Hermann?

Moor. Drunten noch jemanb. — Was geht hier vor? (Lauft bem Thurme zu.) Ist's ein Gefangener, ben die Menschen abschüttelten? — Ich will seine Ketten lösen. — Stimme! noch einmal! wo ist bie Thur?

Bermann. O habt Barmherzigkeit, herr — bringt nicht weiter, herr — geht aus Erbarmen vorüber! (Berrennt ibm ben Beg.)

Moor. Bierfach geschlossen! Beg ba - Es muß beraus - Jest jum erftenmal tomm mir ju Gilfe, Dieberei!

(Er ninimt Brechinstrumente und öffnet bas Gitterthor. Aus bem Grunde fleigt ein Alter, ausgemergest wie ein Gerippe.)

Der Alte. Erbarmen einem Elenden! Erbarmen! #00r (fpringterichroden gurud). Das ift meines Baters Stimmel

D. a. Most. habe Dant, o Gott! Erschienen ift die Stunde ber Erlösung.

- Deinem Grab? Haft bu eine Sünde in jene Welt geschleppt, die die beinem Grab? Haft bu eine Sünde in jene Welt geschleppt, die dir den Eingang in die Pforten des Baradieses verrammelt? Ich will Messen lesen lassen, den irrenden Geist in seine heimath du senden. Haft du das Gold der Wittwen und Waisen unter die Erde vergraben, das dich zu dieser mitternächtlichen Stunde heulend herumtreibt? Ich will den unterirdischen Schap aus den Klauen des Zauberdrachen reißen, und wenn er tausend rothe Flammen auf mich speit und seine spipen Zähne gegen meinen Degen bleckt, oder kommst du, auf meine Fragen die Räthsel der Ewigkeit zu entfalten? Rede, rede! ich bin der Wann der bleichen Furcht nicht.
  - D. a. Moor. Ich bin fein Geift. Tafte mich an, ich lebe, o ein elenbes, erbarmliches Leben!

Moor. Bas? Du bift nicht begraben worben?

D. a. Moor. Ich bin begraben worben — bas heißt: ein tobter hund liegt in meiner Bäter Gruft; und ich — brei volle Monde schmacht ich schon in biesem finstern unterirbischen Gewölbe, von keinem Strahle beschienen, von keinem warmen Lüftchen ans geweht, von keinem Freunde besucht, wo wilbe Raben krächzen und mitternächtliche Uhus heulen. —

Moor. Simmel und Erbe! Ber hat bas gethan?

D. a. Moor. Berfluch' ihn nicht! — Das hat mein Sohn Franz gethan.

Moor. Frang? Frang? - D ewiges Chaos!

- D. a. Moor. Wenn bu ein Mensch bift und ein menschliches Herz haft, Erlbser, ben ich nicht kenne, o so höre ben Jammer eines Baters, ben ihm seine Shne bereitet haben brei Monbe schon hab' ich's tauben Felsenwänden zugewinselt, aber ein hohler Wiederhall äffte meine Klagen nur nach. Darum, wenn du ein Mensch bift und ein menschliches Herz hast —
- Most. Diefe Aufforderung könnte bie wilben Bestien aus ihren Sochern hervorrufen.
- D. a. Moor. Ich lag eben auf bem Siechbett, hatte kaum angefangen, aus einer schweren Krankheit etwas Krafte zu sammeln, so führte man einen Mann zu mir, ber vorgab, mein Erstgeborener sei gestorben in ber Schlacht, und mit sich brachte ein Schwert, ge-

farbt mit seinem Blut, und fein lettes Lebewohl, und bag ihn mein Fluch gejagt hatte in Rampf und Tob und Bergweiflung.

Mest (heftig von ihm abgewandt). Es ift offenbar!

- D. a. Moor. Hore weiter! ich ward ohnmächtig bei ber Botfchaft. Man muß mich für tobt gehalten haben, benn als ich wieber zu mir felber tam, lag ich schon in ber Bahre, und ins Leichentuch. gewidelt wie ein Tobter. Sich fratte an bem Dedel ber Babre. Er warb aufgethan. Es war finftere Racht, mein Sohn Frang ftanb por mir. - Bas! rief er mit entfetlicher Stimme, willft bu benn ewig leben? - und gleich flog ber Sargbedel wieber gu. Der Donner biefer Worte hatte mich meiner Ginne beraubt; als ich wieber erwachte, fühlt' ich ben Sarg erhoben und fortgeführt in einem Bagen eine halbe Stunde lang. Endlich marb er geöffnet - ich ftand am Eingang biefes Gewölbes, mein Gobn por mir, und ber Dann, ber mir bas blutige Schwert von Karln gebracht batte - zehnmal umfaßt' ich feine Rnice, und bat und flehte, und umfaßte fie und beschwur - bas Fleben seines Baters reichte nicht an fein Berg -Sinab mit bem Bala! bonnerte es von feinem Munde, er bat genug gelebt, - und binab ward ich gestoßen ohn' Erbarmen, und mein Sohn Frang ichloß hinter mir au.
- Moor. Es ift nicht möglich, nicht möglich! Ihr mußt euch geirrt haben.
- D. a. Most. Ich fann mich geirrt haben. Höre weiter, aber zürne boch nicht! So lag ich zwanzig Stunden, und kein Mensch gebachte meiner Noth. Auch hat keines Menschen Fußtritt je diese Einöbe betreten, denn die allgemeine Sage geht, daß die Gespenster meiner Bäter in diesen Ruinen rasselnde Ketten schleifen und in mitternächtlicher Stunde ihr Todtenlied raunen. Endlich hört' ich die Thür wieder ausgehen, dieser Mann brachte mir Brod und Wasser, und entdeckte mir, wie ich zum Tod des Hungers verurtheilt gewesen, und wie er sein Leben in Gesahr setze, wenn es herauskäm', daß er mich speise. So ward ich kümmerlich erhalten diese lange Zeit, aber der unaushörliche Frost die faule Luft meines Unraths, der grenzenlose Kummer meine Kräfte wichen, mein Leib schwand; tausendmal dat ich Gott mit Thränen um den Tod, aber das Maß meiner Strafe muß noch nicht gefüllet sein oder muß

noch irgend eine Freude meiner warten, daß ich so wunderbarlich erhalten bin. Aber ich leibe gerecht — mein Karl, mein Karl! — und er hatte noch keine grauen Haare.

Moor. Es ift genug. Auf! ihr Rlobe, ihr Eisflumpen! ihr tragen, fühllofen Schlafer! auf! Will feiner erwachen? (Er thut einen Biftolenschus über Die schlafenben Rauber.)

Die Rauber (aufgejagt). Be, holla! holla! mas gibt's ba?

Most. Hat euch die Geschichte nicht aus dem Schlummer gerüttelt? der ewige Schlaf würde wach worden sein! Schaut her! schaut her! die Gesetze der Welt sind Würfelspiel worden, das Band der Natur ist entzwei, die alte Zwietracht ist los, der Sohn hat seinen Bater erschlagen.

Die Ranber. Bas fagt ber Sauptmann?

Moor. Nein, nicht erschlagen! bas Wort ist Beschönigung!
— ber Sohn hat ben Bater tausenbmal gerübert, gespießt, geschtert, geschunden! die Worte sind mir zu menschlich — worüber die Sünde roth wird, worüber ber Kannibale schaubert, worauf seit Aeonen kein Teusel gekommen ist. — Der Sohn hat seinen eigenen Bater — o seht her, — seht her! — er ist in Ohnmacht gesunken — in bieses Gewölbe hat der Sohn seinen Bater — Frost, Blöße, — Hunger, — Durst — o seht doch, seht doch! — es ist mein eigner Bater, ich will's nur gestehn.

Die Rauber (fpringen herbei und umringen ben Alten). Dein Bater?

Schweizer (tritt ehrerbietig naber, fallt vor ihm nieber). Bater meines Hauptmanns! Ich fuffe bir bie Fuge! bu haft über meinen Dolch zu befehlen.

Moor. Rache, Rache, Rache bir! grimmig beleibigter, entsheiligter Greis! So zerreiß' ich von nun an auf ewig das brübersliche Band. (Er zerreißt sein Rieib von oben an bis unten.) So verfluch' ich jeden Tropfen brüberlichen Bluts im Antlitz des offenen Himmels! Höre mich, Mond und Gestirne! Höre mich, mitternächtlicher himmels, ber du auf die Schandthat herunterblicktest! Höre mich, breimal schredlicher Gott, der da oben über dem Monde waltet, und rächt und verdammt über den Sternen, und seuerslammt über der Nacht! hier sich — hier streck" ich empor die drei Kinger in die Schauer

ber Nacht — hier schwör' ich, und so speie die Natur mich aus ihren Grenzen wie eine bösartige Bestie aus, wenn ich biesen Schwur verletze, schwör' ich, das Licht bes Tages nicht mehr zu grüßen, bis des Batermöchers Blut, vor diesem Steine verschüttet, gegen die Sonne bampft. (Er fieht auf.)

Die Ranber. Es ift ein Belialoftreich! Sag' einer, wir feien Schelme! Rein, bei allen Drachen! fo bunt haben wir's nie gemacht!

Moor. Ja! und bei allen schrecklichen Seufzern berer, bie jemals burch eure Dolche ftarben, berer, bie meine Flamme fraß und mein fallender Thurm zermalmte, eh' soll kein Gedanke von Mord oder Raub Platz sinden in eurer Bruft, bis euer aller Aleider von des Berruchten Blute scharlachroth gezeichnet sind — Das hat euch wohl niemals geträumt, daß ihr der Arm höherer Majestäten seid? Der verworrene Knäuel unsers Schicksals ist ausgelöst! Heute, heute hat eine unsichtbare Macht unser Handwert geadelt! Betet an vor dem, der euch dies erhabene Loos gesprochen, der euch hieher geführt, der euch gewürdiget hat, die schrecklichen Engel seines sinstern Gerichtes zu sein! Entblößet eure Häupter! Knieet hin in den Staub und steht geheiligt auf! (Sie knieen.)

Ichweizer. Gebeut, hauptmann! mas follen wir thun?

Moor. Steh auf, Schweizer! und rühre biese heiligen Loden an! (Er sührt ihn zu seinem Bater und gibt ihm eine Lode in die Hand.) Du weißt noch, wie du einsmals jenem böhmischen Reiter ben Kopf spaltetest, da er eben den Säbel über mich zuckte, und ich athemlos und erschöpft von der Arbeit in die Kniee gesunken war? dazumal verhieß ich dir eine Belohnung, die königlich wäre; ich konnte biese Schuld bisher niemals bezahlen.

Schweizer. Das fcwurft bu mir, es ift mahr, aber lag mich bich ewig meinen Schulbner nennen !

Moor. Rein, jest will ich bezahlen! Schweiger, so ift noch tein Sterblicher geehrt worben, wie bu! — rache meinen Bater! (Schweizer ftebt auf.)

Ich weiger. Großer hauptmann! heut haft bu mich jum erftenmal ftolg gemacht! — Gebeut, wo, wie, wann foll ich ihn fchlagen?

Moor. Die Minuten find geweiht, du mußt eilends gehn — Lies bir bie Burbigsten aus ber Bande und führe fie gerabe



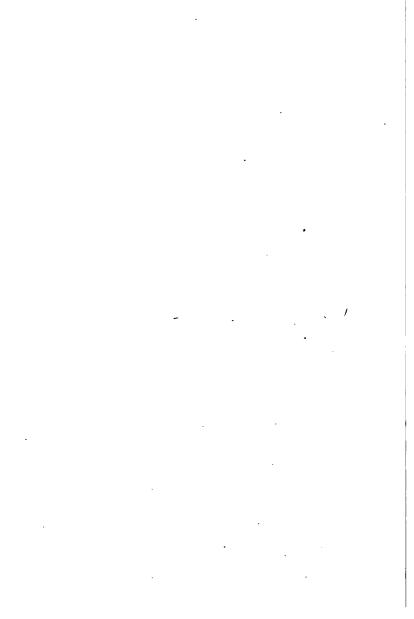

nach bes Ebelmanns Schloß! Zerr' ihn aus bem Bette, wenn er schläft ober in ben Armen ber Wollust liegt, schlepp' ihn vom Mahle weg, wenn er besossten ist, reiß' ihn vom Erucifix, wenn er betenb vor ihm auf ben Knieen liegt! Aber ich sage bir, ich schärf es bir hart ein, liefr' ihn mir nicht tobt! Dessen Fleisch will ich in Stücken reißen und hungrigen Geiern zur Speise geben, ber ihm nur bie Haut rist ober ein Haar tränkt! Ganz muß ich ihn haben, und wenn du ihn ganz und lebendig bringst, so solls du eine Million zur Belohnung haben, ich will sie einem Könige mit Gesahr meines Lebens siehlen, und du sollst frei ausgehn wie die weite Lust — Hast du mich verstanden, so eile davon!

Ichweiger. Genug, Sauptmann — hier haft bu meine Sanb barauf: entweber bu fiehst zwei zurudtommen, ober gar keinen. Schweizers Burgengel, kommt! (Ab mit einem Geschwaber.)

Moor. Ihr übrigen gerftreut euch im Balb - 3ch bleibe.

# fünfter Akt.

Erfte Scene.



Ausfict bon bielen Bimmern. Finftere Ract.

Daniel tommt mit einer Laterne und einem Reifebundel.

Lebe wohl, theures Mutterhaus — Hab' so manch Guts und Liebs in dir genossen, da der Herr seliger noch lebete — Thränen auf beine Gebeine, du lange Versaulter, das verlangt er von einem alten Knecht — es war das Obbach der Waisen und der Port der Berlassen, und dieser Sohn hat's gemacht zur Mördergrube — Lebe wohl, du guter Boden! wie oft hat der alte Daniel

bich abgesegt — Lebe wohl, bu lieber Ofen, ber alte Daniel nimmt schweren Abschied von bir — es war bir alles so vertraut worden — wird bir weh thun, alter Elieser — aber Gott bewahre mich in Gnaben vor bem Trug und Lift bes Argen — Leer kam ich hieher — Ieer zieh' ich wieber hin — aber meine Seele ist gerettet.

# Frang im Schlafrod bereingefturgt.

Daniel. Gott fteh mir bei! mein herr! (Loficht bie Laterne aus.)
Franz. Berrathen! Berrathen! Geister ausgespieen aus Grasbern — Losgerüttelt bas Tobtenreich aus bem ewigen Schlaf brullt . wieber mich: Mörber! Mörber! — Ber reat fich ba?

Daniel (angftlich). Silf, heilige Mutter Gottes! feib ihr's, geftrenger Berre, ber fo gräßlich burch bie Gewölbe ichreit, bag alle Schläfer auffahren?

Franz. Schläfer? Wer heißt euch schlafen? Fort, gunbe Licht an! (Daniel ab, es tommt ein anderer Bebienter). Es soll niemand fclafen in dieser Stunde. Hörft du? alles soll auf sein — in Waffen — alle Gewehre gelaben — Sahft du fie bort ben Bogengang hinschweben?

Bedienter. Ben, gnabiger Berr?

Frang. Wen, Dummtopf, wen? So talt, so leer fragst bu, wen? hat mich's boch angepactt wie ber Schwinbel! wen, Efels-topf! wen? Geister und Teufel! Wie weit ift's in ber Nacht?

Bedienter. Gben jest ruft ber nachtwächter Zwei an.

Franz. Was? will biese Nacht währen bis an den jüngsten Tag? Hörtest du keinen Tumult in der Nähe? kein Siegsgeschrei? kein Geräusch galoppirender Pferde? Wo ist Kar — der Graf, will ich sagen?

Bedienter. 3ch weiß nicht, mein Bebieter.

Frang. Du weißt's nicht? Du bift auch unter ber Rotte? Ich will bir bas herz aus ben Rippen stampfen! Mit beinem ver- fluchten: ich weiß nicht! Fort, hole ben Bastor!

Bedienter. Gnabiger Berr!

Frang. Murrft bu? gogerft bu? (Erfter Bebienter eilend ab). Bas? auch Bettler wiber mich verschworen? Himmel, Holle! Alles wiber mich verschworen?

Daniel (fommt mit bem Lichte). Dein Gebieter -

Franz. Rein! ich zittere nicht! Es war lebig ein Traum. Die Tobten stehen noch nicht auf — wer sagt, baß ich zittere und bleich bin? Es ist mir ja so leicht, so wohl.

Daniel. 3hr feib tobtenbleich, eure Stimme ift bang und lallet.

Franz. Ich habe bas Fieber. Sage bu nur, wenn ber Paftor tommt, ich habe bas Fieber. Ich will morgen zur Aber laffen, sage bem Pastor.

Daniel. Befehlt ihr, bag ich euch Lebensbalfam auf Bucker tropfle?

Franz. Eröpfte mir auf Zuder! ber Paftor wirb nicht sogleich ba fein. Meine Stimme ift bang und lallet, gib Lebensbalfam auf Buder!

Daniel. Gebt mir erft bie Schluffel, ich will brunten holen im Schrant -

Franz. Nein, nein, nein! Bleib! ober ich will mit bir gehn. Du siehst, ich kann nicht allein sein! wie leicht könnt' ich, bu siehst ja — ohnmächtig — wenn ich allein bin. Laß nur, laß nur! Es wird vorübergehen, bu bleibst.

Daniel. D ihr feib ernftlich frant.

Franz. Ja freilich, freilich! das ist's alles. — Und Krantsheit verstöret das Gehirn und brütet tolle und wunderliche Träume aus. — Träume bedeuten nichts — Nicht wahr, Daniel? Träume kommen ja aus dem Bauch, und Träume bedeuten nichts — ich hatte so eben einen lustigen Traum. (Er finkt obnmächtig nieder.)

Daniel. Jesus Christus! was ist bas? Georg! Conrad! Bastian! Martin! so gebt boch nur eine Urkund von euch! (Rüttest ihn.) Maria, Magdalena und Joseph! so nehmt doch nur Vernunst an! So wird's heißen, ich hab' ihn todt gemacht! Gott erbarme sich meiner.

Franz (verwirrt). Weg — weg! mas rüttelst bu mich so, scheußliches Tobtengeripp? — die Tobten stehen noch nicht auf —

Daniel. O bu ewige Gute! Er hat ben Berftand verloren. Fran; (richtet sich matt auf). Wo bin ich? — bu, Daniel? was hab' ich gesagt? merke nicht brauf! ich hab' eine Lüge gesagt, es sei, was es wolle — komm! hilf mir auf! — es ift nur ein Anstoß von Schwindel — weil ich — weil ich — nicht ausges schlafen habe.

Daniel. Bar nur ber Johann ba! ich will Silfe rufen, ich will nach Mergten rufen.

Franz. Bleib! set bich neben mich auf biesen Sopha — so bu bift ein gescheiter Mann, ein guter Mann. Lag bir erzählen.

Daniel. Jest nicht, ein andermal! Ich will euch zu Bette bringen, Rube ift euch beffer.

Franz. Nein, ich bitte bich, laß bir erzählen, und lache mich berb aus! — Siehe, mir bäuchte, ich hätte ein königlich Mahl gehalten, und mein herz war' guter Dinge, und ich läge berauscht im Rasen bes Schloßgartens, und plöglich — es war zur Stunde bes Mittags — plöglich, aber ich sage dir, lache mich berb aus!

Daniel. Blöglich?

Franz. Plöglich traf ein ungeheurer Donner mein schlummernbes Ohr; ich taumelte bebend auf, und siehe, da war mir's, als säh' ich aufflammen ben ganzen Horizont in seuriger Lohe, und Berge und Städte und Wälder wie Wachs im Osen zerschmolzen, und eine heulende Windsbraut segte von hinnen Meer, himmel und Erde — da erscholl's wie aus ehernen Posaunen: Erde, gib beine Todten; gib deine Todten, Meer! Und das nackte Gesild begann zu treißen, und aufzuwersen Schäbel und Rippen und Kinnbacken und Beine, die sich zusammenzogen in menschliche Leisber und baherströmten unübersehlich, ein lebendiger Sturm. Damals sah ich aufwärts, und siehe, ich stand am Fuß des donnernden Sina, und über mir Gewimmel und unter mir, und oben auf der Höhe des Bergs auf drei rauchenden Stühlen drei Männer, vor deren Blidt siohe die Ereatur —

Daniel. Das ift ja bas leibhaft Conterfei vom jungsten Tage. Franz. Richt mahr, bas ift tolles Gezeuge? Da trat hervor Einer, anzusehen wie die Sternennacht, ber hatte in seiner hand einen eisernen Siegelring, ben hielt er zwischen Aufgang und Riebergang, und sprach: Ewig, heilig, gerecht, unverfälschar! Es ift nur eine Wahrheit, es ift nur eine Tugenb! Behe, wehe, wehe bem zweifelnben Wurme! — Da trat hervor ein Zweiter, ber

hatte in seiner Hand einen blitzenden Spiegel, den hielt er zwischen Aufgang und Niedergang, und sprach: Dieser Spiegel ist Wahrsbeit; Heuchelei und Larven bestehen nicht — da erschrack ich und alles Volk, denn wir sahen Schlangens und Tigers und Leopardens gesichter zurückgeworfen aus dem entsetzlichen Spiegel. — Da trat hervor ein Oritter, der hatte in seiner Hand eine eherne Wage, die hielt er zwischen Aufgang und Niedergang, und sprach: Tretet herzu, ihr Kinder von Abam — ich wäge die Gedanken in der Schale meines Jornes, und die Werke mit dem Gewicht meines Grimms! —

Daniel. Gott erbarme fich meiner!

Franz. Schneebleich ftanben alle, ängstlich klopfte bie Erwartung in jeglicher Bruft. Da war mir's, als hört' ich meinen Namen zuerst genannt aus ben Wettern bes Berges, und mein innerstes Mark gefror in mir, und meine Zähne klapperten laut. Schnell begann bie Wage zu klingen, zu bonnern ber Fels, und bie Stunden zogen vorüber, eine nach ber andern an ber links hangenben Schale, und eine nach der andern warf eine Tobfünde binein.

Daniel. D, Gott vergeb' euch!

Franz. Das that er nicht! — Die Schale wuchs zu einem Gebirge, aber die andere, voll vom Blut der Berföhnung, hielt sie noch immer hoch in den Lüften — zulett kam ein alter Mann, schwer gebeuget von Gram, angedissen den Arm von wüthendem Hunger, aller Augen wandten sich scheu vor dem Mann, ich kannte den Mann, er schnitt eine Locke von seinem silbernen Haupthaar, warf sie hinein in die Schale der Sünden, und siehe, sie sank, sank plötzlich zum Abgrund, und die Schale der Bersöhnung flatterte hoch auf! — Da hört' ich eine Stimme schallen aus dem Rauche des Felsen: Gnade, Gnade jedem Sünder der Erde und des Abgrunds! du allein bist verworsen! — (Liefe Pause.) Nun, warum lachst du nicht?

Daniel. Kann ich lachen, wenn mir bie haut ichaubert? Traume tommen von Gott.

Frang. Pfui boch, pfui boch, fage bas nicht! heiß mich einen Narren, einen aberwitigen, abgeschmadten Narren! Thu' bas, lieber Daniel, ich bitte bich brum, spotte mich tüchtig aus!

Daniel. Traume tommen von Gott. Ich will für euch beten. Frang. Du lügft, fag' ich - geh ben Augenblid, lauf, spring, fieb, woaber Paftor bleibt, beig' ibn eilen, eilen; aber ich sage bir, bu lügft.

Daniel (im Abgeben). Gott fei euch gnabig!

# frang.

Pobelweisheit, Pobelfurcht! - Es ift ja noch nicht ausgemacht, ob bas Bergangene nicht vergangen ift, ober ein Auge findet über \* ben Sternen - hum, hum! wer raunte mir bas ein? Rachet benn broben über ben Sternen einer? - Rein, nein! Ia, ja! Fürchterlich gifchelt's um mich: richtet broben einer über ben Sternen! Entgegengeben bem Racher über ben Sternen biefe Nacht noch! Rein, fag' ich. - Elenber Schlupfwinkel, hinter ben fich beine Feigheit versteden will - ob, einsam, taub ift's broben über ben Sternen - Benn's aber boch etwas mehr mare? Rein, nein, es ift nicht! Ich befehle, es ift nicht! Wenn's aber boch mare? Web bir, wenn's nachgezählt worden mare! wenn's bir porgezählt murbe biese Nacht noch! - Warum schaubert mir so burch bie Knochen? - Sterben! warum padt mich bas Wort fo? Rechenschaft geben bem Racher broben fiber ben Sternen - und wenn er gerecht ift, Baifen und Bittwen, Unterbrudte, Geplagte beulen zu ihm auf, und wenn er gerecht ift? - warum haben fie gelitten, warum haft bu über fie triumpbieret? -

#### Baftor Mofer tritt auf.

Mofer. Ihr lieft mich holen, gnabiger herr. Ich erstaune. Das erstemal in meinem Leben! habt ihr im Ginn, über bie Resligion ju spotten, ober fangt ihr an, vor ihr ju gittern?

Franz. Spotten ober zittern, je nachbem'bu mir antwortest.

— Höre, Moser, ich will bir zeigen, daß bu ein Narr bist, ober bie Welt fürn Narren halten willst, und bu sollst mir antworten. Hörft bu? auf bein Leben sollst bu mir antworten.

Mofer. Ihr forbert einen Soberen vor euren Richterftuhl. Der Sobere wirb euch bermaleinft antworten.

hatte in seiner Hand einen blitenden Spiegel, den hielt er zwischen Ausgang und Niedergang, und sprach: Dieser Spiegel ist Bahrbeit; Heuchelei und Larven bestehen nicht — da erschrack ich und alles Bolk, denn wir sahen Schlangens und Tigers und Leopardens gesichter zurückgeworfen aus dem entsehlichen Spiegel. — Da trat hervor ein Oritter, der hatte in seiner Hand eine eherne Wage, die hielt er zwischen Ausgang und Niedergang, und sprach; Tretct herzu, ihr Kinder von Abam — ich wäge die Gedanken in der Schale meines Jornes, und bie Werke mit dem Gewicht meines Grimms! —

Daniel. Gott erbarme fich meiner!

Franz. Schneebleich ftanden alle, ängstlich klopfte die Erwartung in jeglicher Bruft. Da war mir's, als hört' ich meinen Namen zuerst genannt aus den Wettern des Berges, und mein innerstes Mark gefror in mir, und meine Zähne klapperten laut. Schnell begann die Wage zu klingen, zu bonnern der Fels, und die Stunden zogen vorüber, eine nach der andern an der links hangenden Schale, und eine nach der andern warf eine Tobsünde binein.

Daniel. D, Gott vergeb' euch!

Franz. Das that er nicht! — Die Schale wuchs zu einem Gebirge, aber die andere, voll vom Blut der Berschnung, hielt sie noch immer hoch in den Lüften — zuletzt kam ein alter Mann, schwer gebeuget von Gram, angedissen den Arm von wüthendem Hunger, aller Augen wandten sich sche vor dem Mann, ich kannte den Mann, er schnitt eine Locke von seinem silbernen Haupthaar, warf sie hinein in die Schale der Sünden, und siehe, sie sank, sank plötzlich zum Abgrund, und die Schale der Bersöhnung flatterte hoch auf! — Da hört' ich eine Stimme schalen aus dem Rauche des Felsen: Gnade, Gnade jedem Sünder der Erde und des Abgrunds! du allein bist verworfen! — (Liefe Bause.) Run, warum lachst du nicht?

Daniel. Kann ich lachen, wenn mir bie haut ichaubert? Traume tommen von Gott.

Frang. Pfui boch, pfui boch, sage bas nicht! heiß mich einen Narren, einen aberwitigen, abgeschmadten Narren! Thu' bas, lieber Daniel, ich bitte bich brum, spotte mich tüchtig aus!

Daniel. Traume tommen von Gott. Ich will für euch beten. Frang. Du lügft, sag' ich — geh ben Augenblid, lauf, spring, sieh, woaber Pastor bleibt, beiß' ihn eilen, eilen; aber ich sage bir, bu lügft.

Daniel (im Abgeben). Gott fei euch gnabig!

# frang.

Bobelweisbeit, Bobelfurcht! - Es ift ja noch nicht ausgemacht. ob bas Bergangene nicht vergangen ift, ober ein Auge findet über \* ben Sternen - hum, hum! wer raunte mir bas ein? Rachet benn broben über ben Sternen einer? - Rein, nein! Ja, ja! Burchterlich gifchelt's um mich: richtet broben einer über ben Sternen! Entgegengeben bem Racher über ben Sternen biefe Racht noch! Rein, fag' ich. - Glenber Schlupfwinkel, hinter ben fich beine Reigheit versteden will - ob, einsam, taub ift's broben über ben Sternen - Benn's aber boch etwas mehr mare? Rein, nein, es ift nicht! 3d befehle, es ift nicht! Wenn's aber boch mare? Web bir, wenn's nachgezählt worben mare! wenn's bir porgezählt murbe biese Nacht noch! - Warum schaubert mir so burch bie Knochen? - Sterben! warum padt mich bas Wort fo? Rechenschaft geben bem Racher broben über ben Sternen - und wenn er gerecht ift, Baifen und Bittmen, Unterbrudte, Geplagte heulen ju ihm auf, und wenn er gerecht ift? - warum haben fie gelitten, warum baft bu über fie triumpbieret? -

#### Baftor Mofer tritt auf.

Mofer. Ihr ließt mich holen, gnäbiger herr. Ich erstaune. Das erstemal in meinem Leben! habt ihr im Sinn, über bie Resligion gu fpotten, ober fangt ihr an, vor ihr gu gittern?

Franz. Spotten ober zittern, je nachbem'bu mir antwortest.

— Hore, Moser, ich will bir zeigen, baß bu ein Narr bist, ober bie Welt fürn Narren halten willst, und bu sollst mir antworten. Hörft bu? auf bein Leben sollst bu mir antworten.

Mofer. Ihr forbert einen Soberen vor euren Richterftuhl. Der Sobere wird euch bermaleinft antworten.

Franz. Jest will ich's wissen, jest diesen Augenblid, damit ich nicht die schändliche Thorheit begehe und im Drange der Noth ben Gögen des Pöbels anruse. Ich hab's dir oft mit Hohnlachen beim Burgunder zugesoffen: Es ist kein Gott! — Jest red ich im Ernste mit dir, ich sage dir: Es ist keiner! Du sollst mich mit allen Waffen widerlegen, die du in beiner Gewalt hast, aber ich blase sie weg mit dem Hauch meines Mundes.

Moser. Wenn bu auch eben so leicht ben Donner wegblasen .könntest, ber mit zehntausenbsachem Centnergewicht auf beine stolze Seele fallen wird! Dieser allwissenbe Gott, ben bu Thor und Bösewicht mitten aus seiner Schöpfung zernichtest, braucht sich nicht burch ben Mund bes Staubes zu rechtsertigen. Er ist eben so groß in beinen Thranneien, als irgend in einem Lächeln ber siegenden Tugend.

frang. Ungemein gut, Pfaffe! Go gefällft bu mir.

Moser. Ich ftehe hier in ben Angelegenheiten eines größeren herrn, und rebe mit einem, ber Wurm ift, wie ich, bem ich nicht gefallen will. Freilich mußt' ich Wunber thun können, wenn ich beiner halsstarrigen Bosheit bas Gestänbniß abzwingen könnte; — aber wenn beine Ueberzeugung so fest ist, warum ließest bu mich rufen? Sage mir boch, warum ließest bu mich in ber Mitternacht rufen?

Franz. Beil ich lange Beile hab', unb eben am Schachbrett keinen Geschmad finde. Ich will mir tinen Spaß machen, mich mit Pfaffen herumzubeißen. Mit dem leeren Schreden wirst du meinen Muth nicht entmannen. Ich weiß wohl, daß derjenige auf Ewigkeit hofft, der hier zu kurz gekommen ist; aber er wird garstig betrogen. Ich hab's immer gelesen, daß unser Wesen nichts ist, als Sprung des Geblüts, und mit dem letzten Blutstropfen zerrinnt auch Geist und Gedanke. Er macht alle Schwachheiten des Körpers mit, wird er nicht auch aushören dei seinen Berstörung? nicht bei seiner Fäulniß verdampfen? Laß einen Wassertropfen in beinem Gehirne verirren, und dein Leben macht eine plötsliche Pause, die zunächst an das Nichtsein grenzt, und ihre Fortbauer ist der Tod. Empfindung ist Schwingung einiger Saiten, und das zerschlagene Clavier idnet nicht mehr. Wenn ich meine sieden

Schlöffer schleifen lasse, wenn ich biese Benus zerschlage, so ist's Symmetrie und Schönheit gewesen. Siehe ba! bas ist eure un= sterbliche Seele!

Moser. Das ist die Philosophie eurer Berzweislung. Aber euer eigenes herz, das bei diesen Beweisen ängstlich bebend wider eure Rippen schlägt, strast euch Lügen. Diese Spinnweben von Spstemen zerreißt das einzige Wort: Du mußt sterben! — Ich sordere euch auf, das soll die Probe sein, wenn ihr im Tode annoch seste steht, wenn euch eure Grundsätze auch da nicht im Sticke lassen, so sollt ihr gewonnen haben; wenn euch im Tode nur der mindeste Schauer anwandelt, weh euch dann! Ihr habt euch betrogen.

Frang (verwirrt). Wenn mich im Tobe ein Schauer anwanbelt!

Moser. Ich habe wohl mehr solche Elende gesehn, die bis hieher' der Wahrheit Riesentrot boten; aber im Tode selbst slattert die Täuschung dahin. Ich will an eurem Bette stehn, wenn ihr sterbet — ich möchte so gar gern einen Tyrannen sehen dahinsfahren — ich will dabei stehn und euch starr ins Auge sassen, wenn der Arzt eure kalte nasse hand ergreift und den derloren schleichenden Buls kaum mehr sinden kann, und ausschalt und mit zenem schrecklichen Achselauden zu euch spricht: Menschliche Hilfe ift umsonst! Hutet euch dann, o hütet euch ja, daß ihr da nicht ausseht wie Rickard und Nero!

Frang. Rein, nein!

Moser. Auch bieses Rein wird bann zu einem heulenden Ja — Ein inneres Tribunal, das ihr nimmermehr durch steptische Grübeleien bestechen könnt, wird jett erwachen und Gericht über euch halten. Aber es wird ein Erwachen sein, wie des Lebendigbegradenen im Bauche des Kirchhoss; es wird ein Unwille sein, wie des Selbstmörders, wenn er den tödtlichen Streich schon gethan hat und bereut; es wird ein Blitz sein, der die Mitternacht eures Lebens zumal überstammt; es wird ein Blick sein, und wenn ihr da noch sesse siede, so sollt ihr gewonnen haben!

Frang (unruhig im 3immer auf- und abgebenb). Pfaffengemaiche, Pfaffengemaiche!

Mofer. Rett jum erftenmal werben bie Schwerter einer Ewigfeit burch eure Seele ichneiben, und jest jum erstenmal gu fpat. - Der Gebante Gott wedt einen fürchterlichen Rachbar auf, fein Rame beift Richter. Gebet, Moor, ihr habt bas Leben von Taufenben an ber Spite eures Fingers, und von biefen Taufenben habt ihr neunhundert neun und neunzig elend gemacht. Euch fehlt ju einem Nero nur bas romische Reich, und nur Beru ju einem Bigarro. Run, glaubt ihr wohl, Gott werbe es jugeben, bag ein einziger Menfch in feiner Welt wie ein Buthrich haufe und bas Dberfte zu unterft tehre? Glaubt ihr wohl, biese neunhundert und neun und neunzig feien nur jum Berberben, nur gu Buppen eures satanischen Spieles ba? D glaubt bas nicht! Er wird jebe Minute, die ihr ihnen getobtet, jebe Freude, die ihr ihnen vergiftet, jebe Bolltommenbeit, bie ihr ihnen versperrt habt, von euch forbern bereinft, und wenn ihr barauf antwortet, Moor, fo follt ihr gewonnen haben.

Frang. Richts mehr, kein Wort mehr! Billft bu, bag ich beinen schwarzlebrigen Grillen zu Gebot fteb'?

Moser. Sehet zu, bas Schickal ber Menschen stehet unter sich in fürchterlich schönem Gleichgewicht. Die Wagschale bieses Lebens sinkenb, wird hochsteigen in jenem, steigenb in biesem, wird in jenem zu Boden fallen. Aber was hier zeitliches Leiben war, wird bort ewiger Triumph; was hier endlicher Triumph war, wird bort ewige unendliche Berzweislung.

Frang (wild auf ihn losgebend). Daß bich ber Donner stumm mache, Lügengeist bu! Ich will bir bie versluchte Zunge aus bem Munbe reißen!

Moser. Fühlt ihr die Last der Wahrheit so früh? Ich habe ja noch nichts von Beweisen gesagt. Last mich nur erst zu ben Beweisen —

Franz. Schweig, geh in die Hölle mit beinen Beweisen! Bernichtet wird die Seele, sag' ich bir, und sollst mir nicht barauf antworten!

Mofer. Darum winfeln auch bie Geifter bes Abgrunds, aber ber im himmel ichuttelt bas haupt. Meint ihr bem Arm bes Bergelters im öben Reich bes Nichts zu entlaufen? Und führet ihr gen himmel, so ist er ba! und bettetet ihr euch in ber hölle, so ist er wieder ba! und sprächet ihr zu der Nacht: Berhülle mich! und zu der Finsterniß: Birg mich! so muß die Finsterniß leuchten um euch, und um den Berdammten die Mitternacht tagen — aber euer unsterblicher Geist sträubt sich unter dem Wort, und siegt über den blinden Gedanken.

Franz. Ich will aber nicht unsterblich fein — sei es, wer ba will, ich will's nicht hindern. Ich will ihn zwingen, baß er mich zernichte, ich will ihn zur Wuth reizen, baß er mich in der Wuth zernichte. Sag mir, was ist die größte Sünde, und die ihn am grimmigsten ausbringt?

Mefer. Ich fenne nur zwei. Aber fie werben nicht von Denichen begangen, auch abnben fie Denichen nicht.

frang. Diefe zwei?

\* Mofet (febr bebeutenb). Batermorb heißt bie eine, Bruber= morb bie andere — Bas macht euch auf einmal fo bleich?

Frang. Bas, Alter? Stehft bu mit bem himmel ober mit ber Solle im Bunbnig? Wer hat bir bas gefagt?

Mofer. Webe bem, ber fie beibe auf bem Gerzen hat! Ihm ware beffer, bag er nie geboren mare! Aber feib ruhig! Ihr habt weber Bater noch Bruber mehr!

Frang. Ha! — was, bu tennst teine brüber? Befinne bich nochmals — Tob, himmel, Ewigleit, Berbammniß. schwebt auf bem Laut beines Munbes — teine einzige brüber?

Mofer. Reine einzige brüber.

frang (faut in einen Stubl). Bernichtung! Bernichtung!

Mofer. Freut euch, freut euch boch! preist euch boch glides lich! — Bei allen euern Gräueln seib ihr noch ein heiliger gegen ben Batermörber. Der Fluch, ber euch trifft, ist gegen ben, ber auf biesen lauert, ein Gesang ber Liebe — bie Bergeltung —

Frang (aufgesprungen). Beh in tausend Grufte, bu Gule! wer bieß bich hieher tommen? Geh sag' ich, ober ich ftog bich burch und burch!

Moser. Kann bas Pfaffengewäsche so einen Philosophen in Harnisch jagen? Blast es boch weg mit bem Hauch eures Munbes! (Gebt ab.) Frang (wirft fich in feinem Seffel berum in fchredlichen Bewegungen. Tiefe Baufe).

# Gin Bebienter eilig.

Redienter. Amalia ift entsprungen, ber Graf ift plöblich verschwunden.

# Daniel tommt angftlich.

Daniel. Gnabiger herr, jagt ein Trupp feuriger Reiter bie Steig herab, schreien Morbjo, Morbjo — bas gange Dorf in Alarm.

Franz. Geh, laß alle Gloden zusammenläuten, alles soll in bie Kirche — auf die Kniee fallen alles — beten für mich — alle Gesangenen sollen los sein und ledig, ich will ben Armen alles doppelt und dreisach wiedergeben, ich will — so geh doch — so ruf doch den Beichtwater, daß er mir meine Sünden hinwegsegne — Bist du noch nicht fort? (Das Getümmel wird hörbarer.)

Daniel. Gott verzeih mir meine schwere Sünde! Wie soll ich bas wieder reimen? Ihr habt ja immer bas liebe Gebet über alle häuser hinausgeworsen, habt mir so manche Postill' und Bibelbuch an ben Kopf gejagt, wenn ihr mich ob bem Beten ertapptet —

Franz.. Richts mehr bavon — Sterben! fiehst bu? Stersben! — Es wird zu spat. (Man bort Schweizern toben.) Bete boch! bete!

Daniel. Ich sagt's euch immer — Ihr verachtet bas liebe Gebet so — aber gebt Acht, gebt Acht! wenn bie Noth an Mann geht, wenn euch bas Wasser an die Seele geht, ihr werbet alle Schäpe ber Welt um ein chriftliches Seufzerlein geben — Seht ihr's? Ihr verschimpftet mich! Da habt ihr's nun! Seht ihr's?

Franz (umarmt ihn ungestüm). Berzeih, lieber, goldner Perlenbaniel, verzeih — ich will bich kleiben von Fuß auf — so bet boch — ich will bich zum Hochzeiter machen — ich will — so bet boch — ich beschwöre bich — auf ben Knieen beschwör' ich bich — Ins T—16 Namen! so bet boch. (Tumult auf den Strafen. Geschrei — Gepolter.) Ichweizer (auf ber Gaffe). Stürmt! fchlagt tobt! brecht ein! - Ich jehe Licht, bort muß er fein.

frang (auf ben Rnieen.) Bore mich beten, Gott im himmel!

- Es ift bas erstemal - foll auch gewiß nimmer geschehen

- Erhore mich, Gott im himmel!

Daniel. Mein boch! Was treibt ihr? Das ift ja gottlos gebetet.

### Bollsauflauf.

Volk. Diebe! Mörber! Ber larmt fo graflich in biefer Mitter= nachtoftunbe?

Schweizer (immer auf der Gasse). Schlag fie zurud, Kamerab — ber Teufel ift's und will euern herrn holen — Bo ist der Schwarz mit seinem hausen? — Postier bich ums Schloß, Grimm — Lauf Sturm wider die Ringmauer!

Grimm. holt ihr Feuerbranbe - wir hinauf ober er herunter - ich will Feuer in feine Gale fcmeißen.

Frang (betet). Ich bin kein gemeiner Mörber gewesen, mein herrgott — hab mich nie mit Kleinigkeiten abgegeben, mein herrgott —

Daniel. Gott fei uns gnäbig! Auch seine Gebete werben zu Sinden. (Es fliegen Steine und Feuerbrande. Die Scheiben fallen. Das Schlos brennt.)

Franz. Ich tann nicht beten — hier, hier! (Auf Bruft und Stirn fclagend.) Alles so öb — so verborrt. (Steht auf.) Rein, ich will auch nicht beten — biesen Sieg soll ber himmel nicht haben, biesen Spott mir nicht anthun bie Holle —

Daniel. Jesus Maria! helft - rettet - bas gange Schloß fteht in Flammen!

Franz. hier, nimm biesen Degen. Hurtig! Jag mir ihn hinterruds in ben Bauch, bag nicht biese Buben kommen und treiben ihren Spott mit mir. (Das Feuer nimmt überhanb.)

Daniel. Bewahre! Bewahre! ich mag niemand zu fruh in ben himmel förbern, viel weniger zu fruh — (Er entrinnt.)

Frang. (ihm graß nachstierend, nach einer Pause). In die Hölle, wolltest du sagen — Wirklich! ich wittre so etwas — (Wahnsinnig.). Sind bas ihre hellen Triller? hör' ich euch zischen, ihr Nattern bes

Abgrunds? — Sie dringen herauf — belagern die Thur — warum zag' ich so vor bieser bohrenden Spite? — die Thur fracht — sturt. — unentrinnbar — ha! so erbarm du dich meiner! (Er reist seine goldene hutschnut ab und erbrossell sich.)



Someiger mit feinen Leuten.

Adweizer. Morbcanaille, wo bift bu? — Saht ihr, wie fie flohen? — hat er so wenig Freunde? Wohin hat fich bie Bestie vertrochen?

Grimm (ftoft an bie Leiche). Halt, was liegt bier im Beg? Bunbet bieber -

Somar ?. Er hat bas Pravenire gespielt. Stedt eure Schwerter ein, bier liegt er wie eine Rape verredt.

Schweizer. Tobt! was? tobt? ohne mich tobt? — Erlogen, sag' ich — Gebt Acht, wie hurtig er auf bie Beine springt! — (Ruttelt ibn.) De bu! es gibt einen Bater zu ermorben.

Grimm. Gib bir feine Dub. Er ift maustobt.

Schweizer (tritt von ihm weg). Jal er freut sich nicht. — Er ist maustobt — Geht zurud und sagt meinem Hauptmann: Er ist maustobt — mich sieht er nicht wieder. (Schieft sich vor die Stirn.)

## Ameite Scene.

## Der Eganblat wie in ber letten Scene bes borigen Afts.

Der alte Moor auf einem Stein figenb. Rauber Moor gegenüber. Rauber bin und ber im Balb.

- 2. Moor. Er tommt noch nicht! (Schlägt mit bem Dolch auf einen Stein, bag es Funten gibt.)
- D. a. Moor. Bergeibung fei feine Strafe meine Rache versboppelte Liebe.
- 2. Most. Rein, bei meiner grimmigen Seele! bas foll nicht sein. Ich will's nicht haben. Die große Schanbthat soll er mit sich in die Ewigkeit hinüber schleppen! Wofür hab' ich ihn benn umgebracht?
  - D. a. Moor (in Thranen ausbrechenb). O mein Rinb!
  - R. Moor. Bas? bu weinft um ibn an biefem Thurme?
- D. a. Moor. Erbarmung! o Erbarmung! (heftig bie hanbe ringenb). Jest jest wird mein Kind gerichtet!,
  - M. # 001 (erfcproden). Belches?
  - D. a. Moor. Sa! mas ift bas für eine Frage?
  - A. Moor. Richte! nichte!
- D. a. Moor. Bift bu tommen, hobngelachter angustimmen über meinem Jammer?
- 2. Moor. Berratherisches Gewiffen! Merfet nicht auf meine Rebe!

Sometgere Gefährten treten auf im flummen Trauergug mit gesenkten Bauptern und verbullten Gefichtern.

A. Moor. himmel! (Tritt ichen gurud und fucht fich ju verbergen. Sie zieben an ihm vorüber. Er fieht weg von ihnen. Tiefe Paufe. Sie halten.)

Grimm (mit gefenttem Con). Mein Hauptmann! (Rauber Mocr antwortet nicht und tritt weiter jurud.)

Sowar 3. Theurer Sauptmann! (Rauber Moor weicht weiter jurud.)

Grimm. Wir find unschulbig, mein Sauptmann!

#. #oot (ohne nach ihnen binguschauen). Wer feib ihr?

Grimm. Du blidft uns nicht an? Deine Getreuen.

R. Moor. Weh euch, wenn ihr mir getreu war't!

Grimm. Das lette Lebewohl von beinem Knecht Schweizer - er kehrt nie wieber, bein Knecht Schweizer.

2. Moor (auffpringenb). So habt ihr ihn nicht gefunden? Ich warz. Tobt gefunden,

#. Moor (frob emporhupfenb). Sabe Dant, Lenker ber Dinge!
— Umarmet mich, meine Kinber! — Erbarmung sei von nun an bie Losung — Nun war' auch bas überftanben — Alles überstanben.

## Reue Rauber. Amalia.

Rauber. Beifa, beifa! Gin Fang, ein fuperber Fang!

Amalia (mit fliegenden haaren). Die Tobten, schreien fie, seien erstanden auf seine Stimme — mein Oheim lebendig — in diesem Balb — Bo ift er? Karl! Oheim! Ha! (Sturzt auf ben Alten gu.)

- D. a. Moor. Umalia! Meine Tochter! Amalia! (Satt fie in feinen Armen geprest.)
- R. Moor (gurudfpringenb). Wer bringt bied Bilb vor meine Augen ?

Amalia (entspringt bem Alten, springt auf ben Rauber zu und umschlingt ibn entzudt). 3ch hab' ibn, o ihr Sterne! 3ch hab' ibn! —

A. Moor (fich losreißenb, ju ben Raubern). Brecht auf, ihr! Der Erzfeinb hat mich verratben!

Amalia. Bräutigam, Bräutigam, bu rafest! Sa! Bor Entgudung! Warum bin ich auch so fühllos, mitten im Wonnewirbel so falt? D. a. Moor (fic aufraffenb). Brautigam? Tochter! Tochter! Gin Brautigam?

Amatia. Ewig fein! Ewig, ewig, ewig mein! — O, ihr Mächte bes himmels! Entlastet mich biefer töbtlichen Bolluft, bag ich nicht unter ber Burbe vergehe!

A. Moor. Reißt fie von meinem Halse! Töbtet fie! Töbtet ihn! mich! euch! alles! Die ganze Belt geh zu Grunde! (Er will bavon.)

Amalia. Bobin? was? Liebe — Ewigkeit! Bonne — Unsenblichkeit! und bu fliebft?

2. Most. Beg, weg! — Ungludfeligfte ber Braute! — Schau felbft, frage felbft, bore! — Ungludfeligfter ber Bater! Lag mich immer ewig bavon rennen!

Amalia. Saltet mich! Um Gottes willen, haltet mich! - es wirb mir so Racht vor ben Augen - Er flieht!

\*\*Asor. Zu spät! Bergebens! Dein Fluch, Bater! — frage mich nichts mehr! — ich bin, ich habe — bein Fluch — bein vermeinter Fluch! — Wer hat mich hergelodt? (Mit gezogenem Degen auf die Ränder losgebenb.) Wer von euch hat mich hiehergelodt, ihr Creaturen bes Abgrunds? So vergeh benn, Amalia! — Stirb, Bater! . Stirb durch mich zum drittenmal! — Diese beine Retter sind Ränder und Mörder! Dein Karl ist ihr Hauptmann! (Der alte Moor gibt seinen Gest auf.)

Amalia (ftebt ftumm und ftarr wie eine Bilbfaule. Die gange Banbe in furchterlicher Baufe).

2. Moor (wiber eine Ciche rennend). Die Seelen berer, die ich erbrosselte im Taumel der Liebe — berer, die ich zerschmetterte im heiligen Schlaf, derer, — hahaha! Hört ihr den Bulverthurm knallen über der Kreißenden Stühlen? Seht ihr die Flammen schlagen an die Wiegen der Säuglinge? Das ist Brautsackel, das ist Hochzeitmusit — o, er verzißt nicht, er weiß zu knüpfen — darum von mir die Wonne der Liebe! darum mir zur Folter die Liebe! das ist Bergeltung!

Amalia. Es ift wahr! Herrscher im himmel! Es ift wahr!
— Bas hab' ich gethan, ich unschulbiges Lamm? Ich hab' biesen geliebt!

K. Moor. Das ist mehr, als ein Mann erbulbet. Hab' ich boch ben Tob aus mehr benn tausenb Röhren auf mich zupfeisen gehört, und bin ihm keinen Fußbreit gewichen: soll ich jetzt erst lernen beben wie ein Weib? beben vor einem Weib? — Nein, ein Weib erschüttert meine Mannheit nicht — Blut, Blut! Es ist nur ein Anstoß vom Weibe — Blut muß ich saufen, es wird vorübergeben. (Er will davon flieben.)

Amalia (faut ihm in bie Arme). Mörber! Teufel! Ich fann bich Engel nicht laffen.

A. Moor (schleubert fie von sich). Fort, falsche Schlange, bu willst einen Rasenben höhnen, aber ich poche bem Tyrannen Berhängniß — was, bu weinst? D, ihr losen, boshaften Gestirne! Sie thut, als ob sie weine, als ob um mich eine Seele weine! (Amalia fällt ihm um ben hals.) Ha, was ist daß? Sie speit mich nicht an, stößt mich nicht von sich — Amalia! hast du vergessen? Weißt du auch, wen bu umarmest, Amalia?

Amalia. Gingiger, Ungertrennlicher!

R. Most (aufblubend, in ekfatischer Wonne). Sie vergibt mir, sie liebt mich! Rein bin ich, wie der Aether des himmels, sie liebt mich! Weinenden Dank dir, Erbarmer im himmel! (Er fällt auf die Kniee und weint bestig.) Der Friede meiner Seele ist wiederges, kommen, die Qual hat ausgetobt, die hölle ist nicht mehr — Sieh, o sieh, die Kinder des Lichts weinen am hals der weinenden Teufel — (Ausstehend, zu den Räubern.) So weinet doch auch! Weinet, weinet, ihr seid ja so glücklich — O Amalia! Amalia! (Er hängt an ihrem Rund, sie bleiben in stummer Umarmung.)

Ein Ranber (grimmig bervortretend). Halt ein, Berrather! - Gleich laß biesen Arm fahren — ober ich will bir ein Bort sagen, bag bir bie Ohren gellen und beine Zähne vor Entsehen kappern! (Stredt bas Schwert zwischen beibe.)

Ein alter Kanber. Dent' an bie bohmischen Balber! Sorft bu? zagst bu? — an bie bohmischen Balber sollst bu benten! Treuloser, wo find beine Schwüre? Bergist man Bunden so balb? Da wir Glud, Ehre und Leben in die Schanze schlugen für bich, ba wir bir standen wie Mauern, auffingen wie Schilber die hiebe, bie beinem Leben galten, — hubst bu ba nicht beine hand zum eisernen Gib auf, schwurft, uns nie zu verlassen, wie wir bich nicht verlassen haben? — Ehrloser, Treuvergessner, und bu willst abfallen, wenn eine Depe greint?

Ein dritter Kanber. Pfui über ben Meineib! Der Geist bes geopferten Rollers, ben bu jum Zeugen aus bem Tobtenreich zwangest, wirb erröthen über beine Feigheit, und gewaffnet aus seinem Grabe steigen, bich zu guchtigen.

Die Känber (burcheinander, reißen ihre Rleiber auf). Schau her, schau! Rennst bu biese Narben? Du bist unser! mit unserm Herz-blut haben wir bich zum Leibeigenen angekauft, unser bist bu, und wenn ber Erzengel Michael mit bem Moloch ins handgemeng kommen sollte! — Marsch mit uns! Opfer um Opfer! Amalia für bie Banbe!

\*\* Moor (last ihre hand fahren). Es ist aus! — Ich wollte umstehren und zu meinem Bater gehn, aber ber im himmel sprach, es soll nicht sein. (Ralt.) Blöber Thor ich, warum wollt' ich es auch? Kann benn ein großer Sünder noch umkehren? Ein großer Sünder fann nimmermehr umkehren, das hätt' ich längst wissen können — Sei ruhig, ich bitte dich! sei ruhig! so ist's ja auch recht — ich habe nicht gewollt, da Er mich suchte; jett, da ich Ihn suche, will Er nicht; was ist billiger? — Rolle doch beine Augen nicht so — Er bedarf ja meiner nicht. Hat Er nicht Gesschöpfe die Fülle? Einen kann Er so leicht missen, und bieser Eine bin nun ich. — Kommt, Kameraden!

Amalia (reißt ihn jurud). halt, halt! Einen Stoß! einen Tobesstoß! Reu verlaffen! Bieh bein Schwert, und erbarme bich! R. Moor. Das Erbarmen ift zu ben Baren geflohen, — ich töbte bich nicht!

Amalia (seine Kniee umfassend.) D, um Gottes willen! um aller Erbarmungen willen! Ich will ja nicht Liebe mehr, weiß ja wohl, daß droben unsere Sterne feindlich von einander flieben — Tod ist meine Bitte nur. — Berlassen, verlassen! Rimm es ganz in seiner entsehlichen Fülle, verlassen! Ich kann's nicht überzbulden. Du siehst ja, das kann kein Weib überdulden. Tod ist meine Bitte nur! Sieh, meine Hand zittert! Ich habe das herz richt, zu stoßen. Mir bangt vor der blitenden Schneide — dir

ift's ja so leicht, fo leicht, bift ja Meifter im Morben, gieh bein Schwert, und ich bin gludlich!

R. Moor. Willft bu allein gludlich sein? Fort, ich töbte fein Beib!

Amalia. Ha, Bürger! bu kannst nur die Glücklichen töbten, bie Lebenssatten gehst du vorüber! (Kriecht zu den Räubern.) So erbarmet euch meiner, ihr Schüler des henkers! Es ist ein so blutdurstiges Mitleid in euren Blicken, das dem Elenden Trost ist — euer Meister ist ein eitler, seigherziger Prahler.

R. Moot. Weib, mas fagft bu? (Die Rauber wenden fich ab.)

Amalia. Rein Freund? Auch unter biesen nicht ein Freund? Cie ftebt auf.) Run benn, so lehre mich Dibo fterben! (Sie will geben, ein Rauber gielt.)

2. Moor. Halt! Bag' es — Moors Geliebte foll nur burch Moor sterben! (Er ermorbet sie.)

Die Ranber. Sauptmann! Hauptmann! Bas machft bu? Bift bu mabnfinnig worben?

2. Moor (auf den Leichnam mit ftarrem Blid). Sie ist getroffen! Dies Zuden noch, und bann wird's vorbei sein — Nun, seht boch! habt ihr noch was zu forbern? Ihr opfertet mir ein Leben auf, ein Leben, das schon nicht mehr euer war, ein Leben voll Abscheulichkeit und Schande — Ich hab' euch einen Engel geschlachtet. Wie, seht doch recht her! Seib ihr nunmehr zufrieden?

Grimm. Du haft beine Schulb mit Bucher bezahlt. Du haft gethan, was tein Mann würbe für seine Ehre thun. Komm jett weiter!

28. Moor. Sagst bu bas? Nicht wahr, bas Leben einer Heiligen um bas Leben ber Schelme, es ist ungleicher Tausch? — D ich sage euch, wenn jeber unter euch aufs Blutgerüste ging, und sich ein Stück Fleisch nach bem anbern mit glühenber Zange abzwicken ließ, baß bie Marter eils Sommertage bauerte, es wöge biese Thränen nicht auf. (Wit bitterm Gelächter.) Die Narben, bie böhmischen Wälber! Ja! ja, bies mußte freilich bezahlt werben.

Schwarz. Sei ruhig, Hauptmann! Komm mit uns, ber Ans blid ift nicht für bich. Führe uns weiter!



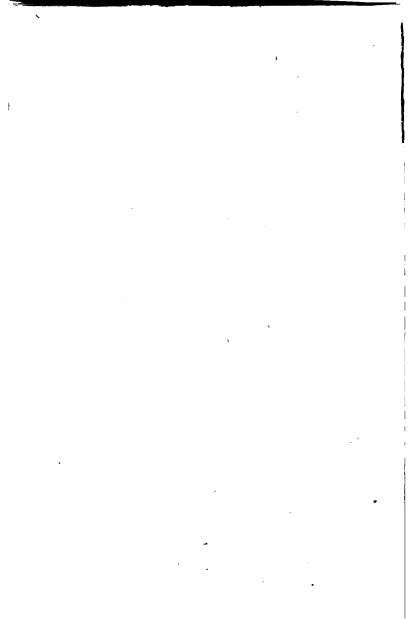

A. Moor. Halt — noch ein Wort, eh wir weiter gehn — Merket auf, ihr schabenfrohen Schergen meines barbarischen Winks — Ich höre von biesem Nun an auf, euer hauptmann zu sein — Mit Scham und Grauen leg' ich hier biesen blutigen Stab nieber, worunter zu freveln ihr euch berechtigt wähntet, und mit Werken ber Finsterniß dies himmlische Licht zu besubeln — Gehet hin zur Rechten und Linken — Wir wollen ewig niemals gemeine Sache machen.

Ranber. Da, Muthlofer! wo find beine hochfliegenben Blane? Sind's Seifenblafen gewelen, die beim Sauch eines Beibes gerplaten?

A. Moor. D über mich Rarren, ber ich wahnte, bie Welt burch Grauel zu verschönern und bie Gefete burch Gefetlofigfeit aufrecht zu halten! Ich nannte es Rache und Recht - Ich maßte mich an, o Borficht, bie Scharten beines Schwerts auszuwegen und beine Parteilichkeiten gut zu machen - aber - o eitle Rinberei — ba fleb' ich am Rand eines entsetlichen Lebens, und erfahre nun mit Bahneflappern und Beulen, bag zwei Denfchen, wie ich, ben gangen Bau ber fittlichen Belt gu Grunb richten wurden. Gnabe - Gnabe bem Anaben, ber Dir vorgreifen wollte - Dein eigen allein ift bie Rache. Du bebarfft nicht bes Meniden Sanb. Freilich fieht's nun in meiner Macht nicht mehr, die Bergangenheit einzuholen - Schon bleibt verborben, was verborben ift - Bas ich gestürzt habe, steht ewig niemals mehr auf - Aber noch blieb mir etwas übrig, womit ich bie beleibigten Gefete verfohnen und bie mighanbelte Orbnung wieberum beilen fann. Sie bedarf eines Opfers - eines Opfers. bas ihre unverletbare Dajeftat vor ber gangen Menschbeit entfaltet - biefes Opfer bin ich felbft. 3ch felbft muß fur fie bes Tobes fterben.

Ranber. Nehmt ihm ben Degen weg — er will sich umbringen. R. Moor. Thoren ihr! zu ewiger Blindheit verdammt! Meint ihr wohl gar, eine Todsünde werde das Aequivalent gegen Todssünden sein? Meint ihr, die Harmonie der Welt werde durch diesen gottlosen Mißlaut gewinnen? (Wirft ihnen seine Wassen verächtlich vor die Tübe.) Er soll mich lebendig haben. Ich geh', mich selbst in die Hand der Justig zu überliefern.

Ranber. Legt ihn an Retten! Er ift rafenb worben.

A. Moor. Nicht, als ob ich zweiselte, sie werbe mich zeitig genug sinden, wenn die obern Mächte es so wollen. Aber sie möchte mich im Schlaf überrumpeln, oder auf der Flucht ereilen, oder mit Zwang und Schwert umarmen, und dann wäre mir auch das einzige Verdienst entwischt, daß ich mit Willen für sie gestorben bin. Was soll ich, gleich einem Diebe, ein Leben länger verheimslichen, das mir schon lang im Rath der himmlischen Wächter genommen ist?

Rauber. Laft ihn hinfahren! Es ift bie Grogmannfucht. Er will fein Leben an eitle Bewunderung feten.

2. Moor. Man könnte mich barum bewundern. (Rach einigem Rachsinnen.) Ich erinnere mich, einen armen Schelm gesprochen zu haben, als ich herüberkam, ber im Taglohn arbeitet und eilf lebendige Kinder hat — Man hat taufend Louisd'ore geboten, wer ben großen Räuber lebendig liefert. Dem Mann kann geholfen werden. (Er geht ab.)



Berlag ber G. Grote'ichen Berlagebuchhandlung (C. Muller) in Berlin.

Drud von B. G. Teubner in Leipzig.

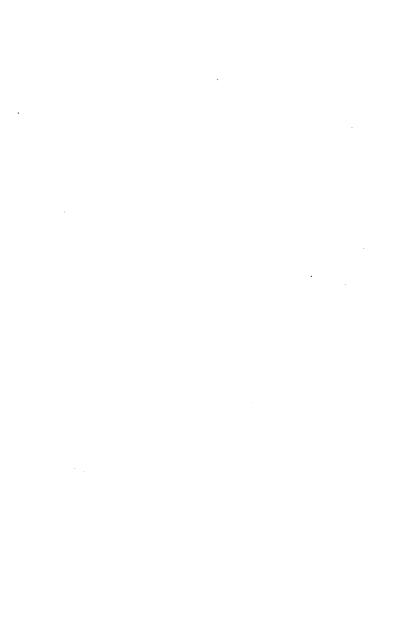





